

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



838.7 57228 V319+

4 1 35-14

wystoke + 20 K



LEIAND STANFORD JVNIOR VNIVERSITY

. · 1 • 

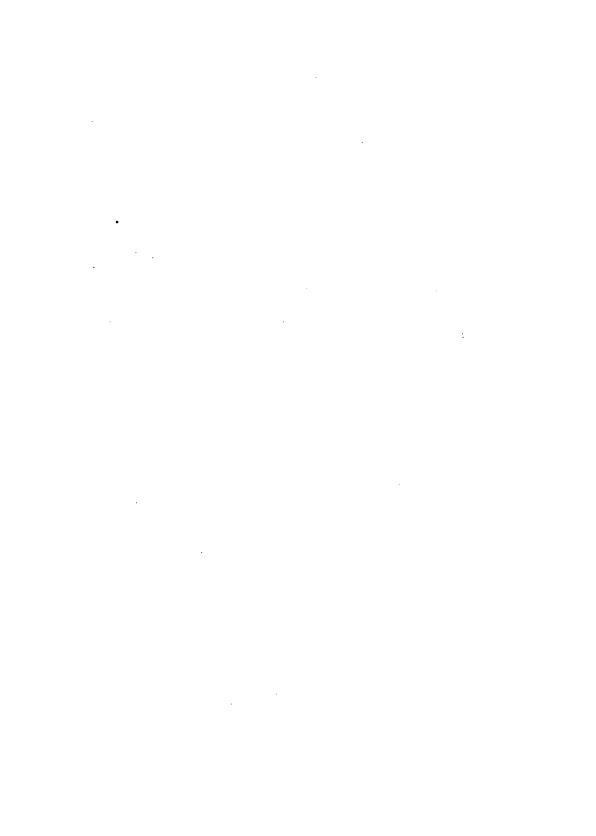

Uns dem Rachlag Barnhagen's von Enfe.

### Tagebücher

non

# A. A. Varnhagen von Enfe.

Erfter Band.



Leipzig;

7. A. Brodhaus.

1861.

M.



### Tagebücher

nad

### 3. 3. Varnhagen von Enfe.

Erfter Banb.

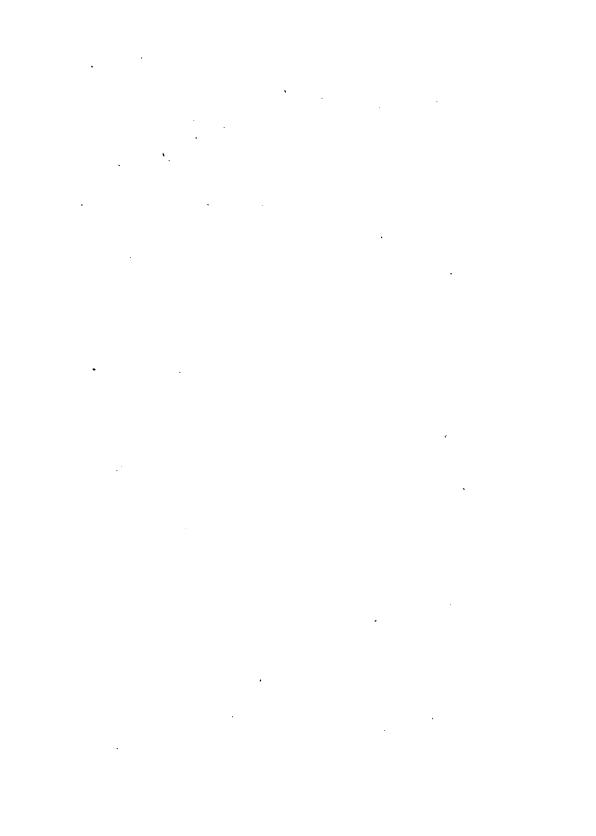

Aus dem Nachlaß Barnhagen's von Enfe.

### Tagebücher

noa

## A. A. Parnhagen von Ense.

Erfter Banb.



Seipzig:

F. A. Brockhaus.

1861.

Μ.

100040

.

.

.

.

### **Tagebücher**

bon

A. A. Varnhagen von Enfe.

Erfter Banb.

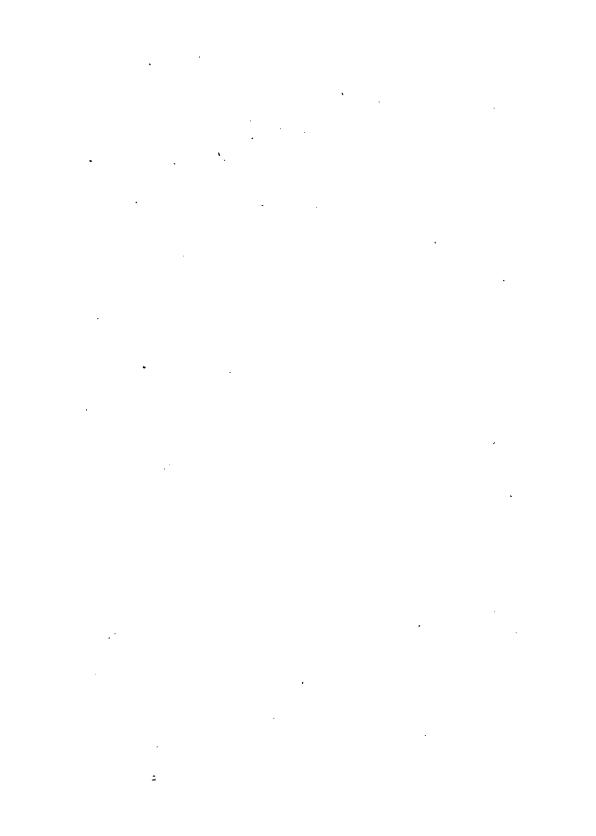

Aus dem Nachlaß Barnhagen's von Enfe.

### Tagebücher

pon -

# K. A. Parnhagen von Ense.

Erfter Band.



.

Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1861.

Μ.

Das Recht ber Ueberfetzung ins Englische, Frangofische und anbere frembe Sprachen ift vorbehalten.

. Trayell eboymat?

### Pormort.

Die vorliegenden Tagebücher beleuchten in ununterbrochener Folge unsere jüngste Bergangenheit. Bas Barnbagen von Ense zunächst nur für sich selber niederschrieb. ift in der That eine vollständige Darstellung der preußi= ichen Geschichte geworden, die bier sich unverhüllt und klar den Augen des Lesers darbietet. Während die erften Blätter in Rurze ben matten, ichlaffen, gebrückten Ruftand unter Friedrich Wilhelm bem Dritten zeigen, entrollt fich in den folgenden das ganze Gemählbe der Regierung Kriedrich Wilhelm's des Bierten, mit all ihren verschiede= nen Anläufen und Schwankungen, welche bie Revolution von 1848 stufenweise vorbereiten und unabanderlich her= vorrufen mußten. Bieles bisber Dunkle und Ungewußte ist bier zum erstenmale aufgeklärt, bas ganze preußische Staatswesen, ber König, die Minister, die sich bekämpfenben Partheien, bas Leben in ber Gesellschaft, der Wiffenschaft und Litteratur so bis zum innersten Kern geschildert, wie dies kaum einem Zweiten möglich sein dürfte; Barnbagen erhielt von allen Seiten bie genauesten und zuver= lässigsten Wittheilungen, und so verband sich in ihm mit

seltenem Darstellungstalent, mit dem umfassenhsten und burchbringenbsten Geist und dem sichersten politischen Blick bie tiefste und schärfste Kenntniß der Lage der Dinge.

Was er in edlem Eifer, der sich oft bis zur flammen= den Leidenschaft steigerte, im Dienste der Wahrheit und Gerechtigkeit treu und gewissenhaft niederschrieb, wird jeder Unpartheiische in seinem unschätbaren Werthe erkennen. Es find die Aufzeichnungen eines ächten Patrioten, deffen Berg feurig und liebevoll für Preußen, für Deutschland schlug, und ber so begeistert und freudig jeden Aufschwung jur Freiheit, jum Wohl bes Baterlandes begrüßte, wie ihn die Schmach und Unterdrückung besselben mit tiefstem Schmerz erfüllen mußten. Wenn er während der unheil= vollen Reaktionsjahre fich den Ausbrüchen des gerechteften Rornes und Unmuthes überließ, so wird man auch in diesen die warme Liebe jum Baterlande erkennen muffen, und in den oft ftarken, vielleicht maglos erscheinenden Ausbruden den natürlichen Aufschrei, die edle Emporung, die ber Anblick der zertretenen Freiheit, der um ihre Rechte betrogenen Nation in jedem ächten Manne bervorrufen An solche Aufzeichnungen den Anspruch zu ma= den, wie an ein stilistisch = glattes und abgerundetes Runst= werk ware unrichtig, es durfte ihnen nichts von ihrer fräftigen Frische und Unmittelbarkeit genommen werden.

Gin Anhänger bes konstitutionellen Königthums, und bem Könige Friedrich Wilhelm dem Vierten persönlich erz geben, ohne in seiner Nähe zu sein, hielt Barnhagen an diesen Gesinnungen sest bis auf's Aeußerste. Grade das durch aber erhält die Entwicklung, die mit ihm selbst in diesen Blättern allmählig vor sich geht, einen so beson= ders lehrreichen Karakter. Sie zeigt wie die neueste Beschichte auf einen normal gefunden Geift wirken mußte, der, von fast entgegengesetzen Brinzipien ausgebend, vermöge der Intelligenz seiner Auffassungstraft unter der zwingenden Macht der Greigniffe zulett erkennen muß, daß die wahre Volksfreiheit nur auf ganz anderem Wege zu erlangen sei! — Die Entwicklung, die Barnhagen hier gleichsam unter den Augen des Lefers an feinem eignen Menfchen durchmacht — sie ist die Entwicklung, welche die letten fünfzehn Jahre im Bolksgeift im Allgemeinen bervorgebracht haben muffen, wenn diese Sahre feine verlorenen sein sollen. Es ift die Entwicklung, die tausend Andere wie Varnhagen an sich erlebt baben und die tausend, An= bere an ihm nachleben und an ihm burchmachen werden, sich nach seinem Beispiel an der Lehrkraft der Ereignisse bildend.

Neben der allgemeinen politischen Wichtigkeit dieser Tagebücher, geben sie auch ein treues Zeugniß von Barnhagen's edlem und herrlichem Karakter; sein hoher Geist, seine Zartheit und seine Kraft, seine Anmuth und die zermalmende Schärse seines Wißes, seine persönliche Gutmüthigkeit und Menschenliebe, sein unbestechlicher Wahrheitssinn, seine wahrhaft ideale Uneigennüßigkeit, zeigen sich in hundert Zügen. Hatte er, noch in den besten Jugendjahren bereits eine glänzend begonnene diplomatische Karriere verlassen, so wies er auch alle späteren für ein Talent wie das seinige verlockenden Anerbietungen zu erneuter Wirksamkeit im Staate mit Entschiedenheit zurück, da sie sich mit seiner Ueberzeugung nicht vereinigen ließen. In ftiller Burud= gezogenheit lebend, begehrte er nichts für fich felbft.

Ich halte es für eine heilige Pflicht das vorliegende Werk der Deffentlickeit zu übergeben; möge es weithin die Geister entzünden und erleuchten und tausendfältig den Sinn für Freiheit und Baterland anregen und ausbreiten, deffen wir mehr als jemals bedürsen für die Kämpfe, welche die nächste Zukunft schon uns bringen kann. Ein ruhmvolleres und glänzenderes Denkmal für den edlen Berstorbenen und das zugleich mehr in seinem Sinne wäre, kann es nicht geben, als wenn in solcher Weise sein Geist noch nach seinem Tode thätig fortwirkt für die heilige Sache, die er im Leben zu der seinigen gemacht.

Die Philister werden wieder zittern vor Schreck, die Reaktion wird wieder schäumen vor Wuth sich in ihrer Richtswürdigkeit enthüllt zu finden; was liegt daran! Meine Feinde mögen sehen, daß es ihnen nicht gelungen mich einzuschüchtern, und meine Freunde, daß ich getreulich und unbeirrt fortsahre die Aufgabe, die mir geworden, zu erfüllen!

Die schon früher mit den "Briefen von Mexander von Humboldt an Barnhagen von Ense" veröffentlichten Tageblätter sind hier nicht wieder mit aufgenommen, da sie dem größten Theile der Leser als bekannt vorausgesetzt werden durften.

Berlin, im Auguft 1861.

Ludmilla Affing.

Wer es unrecht findet, wenn Persönlichkeiten ohne Erlaubniß der Personen zur Schau gestellt werden, durch Briefe zum Beispiel, die man drucken läßt, der darf auch keine Kenntniß von dem nach seiner Meinung unrechtmäßig Mitgetheilten nehmen, oder er macht sich der Schuld mitsichuldig. — Leset also dergleichen Bücher nicht! Geht nicht hin, wo ihr die Sitte und Behandlung zu tadeln findet!

Barnhagen von Enfe. (Den 11. August 1836.)

Dienstag, ben 18. Auguft 1835.

Schlechte Verordnung gegen Volksauflauf. An Berboten hat es schon bisher nicht gesehlt! Jest ist nur noch die Wöglichkeit erhöht, daß man auch unschuldig hart gestraft werden kann; wie soll man sich aber hüten, unschuldig zu sein?

Dienstag, den 25. August 1835.

Rühle's von Lilienstern "Bericht eines Augenzeugen über den Krieg von 1806" rasch wieder durchgelesen. Gin unendlich lehrreiches Buch und noch weit lehrreicherer Stoff! Bare ich König von Preußen, diese Geschichte ließe ich forgfältig bearbeiten, die größten Meifter mußten ibre Kunst daran versuchen. Die Quellen des Unglücks waren iconungelos aufzudeden, ihr Berlauf einleuchtend darzustellen. Es geht aus der Betrachtung jener Zeit unwidersprechlich hervor, daß das ganze Unglück von 1806 niemand schuld zu geben ift, als einzig dem Könige selbft! Nur der König felbst konnte das Ganze übersehen und leiten, einen Willen baben und ausführen. Statt beffen ließ er die Untergeordneten sich streiten und abmüben. Die politische Leitung und die militairische waren da, wo fie Einheit werden follten, vernichtet, und felbst die Bebrechen der Berwaltung, der Ernennungen u. f. w. kamen an den Tag. — Auch die Sammlung der Bulletins von Napoleon aus jener Zeit durchgesehen. Sie waren für den Tag berechnet, und für die Franzosen, diesem Zweck entsprachen sie. Großes ist nicht in ihnen.

Sonntag, ben 30. August 1835.

Die Politik widerwärtig. In Spanien wild! In Frankreich unsinnig! In Deutschland lahm! Nur in England tüchtig. Kalisch, Kalisch! Ganz jämmerlich! Kein Zweck, kein Ergebniß möglich! Spielerei, Soldaten zeigen; ein paar Possenreißer von hier, Tänzer, und der wiener Geiger Strauß, die Repräsentanten der Kunstunterhaltung. Gräßlich. Die Monarchen werden allerleikleinen Mißwillen und Tadel gegeneinander sassen, die Truppen sich scheel ansehen, die Kosten bezahlt sein und damit die Sache zur Ruhe gehen.

### Montag, ben 31. August 1835.

Armes Leben in Berlin jetzt; trauriger Zustand in öffentlichem Betreff. Alles stockt, alles ist gedrückt, außer was ganz für sich bestehen und gedeihen kann, stilles Wissen und Denken, und vertrautes Gespräch! — In Frankreich große Spannung, das Ministerium spielt nicht sich allein, sondern die Monarchie. — Bon der Zusammenkunft in Kalisch erwartet und sürchtet niemand etwas. Hier ist das ganze russische Verhältniß den Leuten sehr zuwider.

### Mittwoch, den 2. September 1835.

Die Preffreiheit der Zeitungen in Frankreich scheint verloren. Roper-Collard und Dupin sprechen vergeblich für sie. Es ist ganz richtig, damit das Haus Orleans falle, muß dergleichen- vorangehen. Sie sagen, die republikanische Presse habe im Bolk ungeheure Fortschritte

gemacht; desto schlimmer! sind der Feinde schon so viele, warum sie noch vermehren durch alle die, welche es jetzt werden? Die ältern Bourbons machten es gerade so! Herr Thiers spielt eine elende Rolle!

Freitag, ben 4. September 1835.

Der König hat die größte Abneigung, nach Kalisch zu gehen. Man fürchtet feindliche Anschläge; der Versuch in Paris hat allgemeinen Argwohn verbreitet.

November 1835.

In der Nacht vom 3. zum 4. November wurde bei Zürich der Leichnam eines jungen Menschen ermordet gefunden, achtundvierzig Stichwunden zählte man an ihm, die meisten in der Gegend des Herzens, noch eine größere Zahl hatte die Bekleidungsstücke durchlöchert. Dies alles ließ auf mehrere Thäter und auf den Gebrauch von Dolchen schließen. Der Ermordete war ein Flüchtling aus Preußen, der Student Ludwig Lessing, Sohn eines Kaufmanns in Freienwalde. Man vermuthet, daß die andern Flüchtlinge in ihm einen spähenden Verräther, einen bezahlten Kundschafter der Regierung geopfert haben. Die Untersuchung blieb ergebnißlos.

Heute, den 22. Dezember 1835, im Gefühl des Unmuths und der Scham über die grausame, alle menschliche Rücksicht verleugnende Verfolgung, welche gegen junge Schriftsteller verhängt ist, benen man jedes auch noch so unschuldige Wort im voraus verbietet, die niemand vertheidigen oder auch nur im Guten nennen, aber jeder höhnen und schimpfen darf, — heute frag' ich mich, was aus dieser begonnenen Richtung werden, wohin sie führen und wie sie sich wenden wird? Und ich kann keine Vorstellung davon sinden! — Ich weiß, alles wird anders, als man denkt; hier aber kann ich mir nichts denken, nicht den Fortgang, nicht den Stillstand, nicht den Rückschritt, und ich bin ordentlich neugierig, was ich in sechs Monaten, so Gott will, hier als Antwort mir werde drunter schreiben können! Denn einige Antwort wird alsdann doch wohl schon herangereift sein.

Den 22. Juni 1836.

Die harten, unsinnigen Maßregeln sind zurückgenommen. Die Namen dürfen genannt, die Schriften unter Zensur gedruckt werden. Der Jammer kleinlicher, chikanöser, hemmender Aussicht, Hinschleppung, Widerspruchs, Ungewißheit dauert fort. Mundt's Buch, schon zensurirt, unterliegt einer neuen Zensur, und diese steht still! Laube darf sich als Redakteur des "Mitternachtsblattes" nicht nennen, obwohl die Behörden wissen und gestatten, daß er es sei. Der dritte Theil von Knebel soll nicht ausgegeben werden, ist es aber schon, und man läßt es dabei bewenden!

#### 1836.

Den 12. März 1836.

Durch den Baron Karl von Schweizer, den ich früher nie gesehen, empfing ich beute gang unerwartet einen Brief bes Fürsten von Metternich, einen schon sehr alten, benn er ist noch vom Dezember des vorigen Jahres. Der Fürst wünscht Aufschluß über das junge Deutschland, und was er darüber fagt, ift nicht ohne Liebenswürdigkeit und Geift. So schmeichelhaft das Ganze für mich gewendet ift, so traurig sind doch die allgemeinen Betrachtungen, zu denen ich badurch angeregt bin. Ich sehe aus allem gleich die Un= möglichkeit, hier einen Boden des Verständnisses zu gewinnen; mündlich könnte noch manches aufgehellt werden, aber schriftlich ist es nicht zu leisten. Dennoch werde ich versuchen, wie weit es gehen kann; die Hauptsache wird sein, daß ich meine Ansicht kurz hinftelle, und es wird dann darauf ankommen, ob mir der Fürst glaubt, denn erweisen und durchstreiten läßt sich bergleichen nicht.

Ich sehe, daß große Befangenheit herrscht, und auch große Dürftigkeit; wie könnte mir sonst der Fürst den Baron Schweizer so anrühmen, den ich nach einem ansberthalbstündigen Gespräch für einen mittelmäßigen Kopf

erklären muß, der mancherlei auffaßt und nachspricht, und eigentlich nur der herrschenden Ansicht schmeichelt. Doch er ist im Kabinet des Kaisers von Rußland angestellt, und ist wohl deswegen für den Fürsten von Metternich von einigem Interesse. Uebrigens scheint er mir harmlos und milde, und durch litterarische Liebhabereien sehr befriedigt.

Den 15. März 1836.

3d ergebe mich in Goethe's "Wanderjahren" mit er= neutem Genuß, mit machsenbem Staunen und Ertrag. Ein weiter großer Dom, nicht ausgebaut, aber in feiner Unvollendung icon und erhaben, beiter im Gingelnen, beruhigend durch Hindeutung auf ein zu erahnendes Ganze. Schätze der Weisheit liegen bier ausgestreut, Gaben der Schönheit in tausend Formen. Goethe ist ein mahrer Lehrer, ein ftarker, kundiger Menschenführer. Die Mannichfaltigkeit der Welt, die Fülle des Lebens lehrt er tennen, und zulest führt er auf weise Betrachtung, auf höchsten Seelentroft, auf wohlthuende Frönimigkeit zurud. Ich finde bundert seiner Spruche und Schilderungen gang biblischer Art und Kraft; der Dichter verschwindet fast unter dem weisen Lehrer, dem verföhnenden Vermittler, dem großen Berkundiger. Aber nicht nur das Größte und Wichtigste lehrt er, sondern auch im Besondern und Kleinen weiß er taufend Bortheile anzugeben, durch erfahrene Klugbeit Schaden abzuwenden, Gewinn zu mehren. 3ch habe mir in diesen Tagen Schätze und Rathichlage von ibm entlehnt, die dem nächsten Geschäfte der Biertelftunde wie vielleicht auch bem ganzen Jahre gleich beilfam find. Große Gedanken und ein reines Berg sollen wir von Gott erbitten. sagt er einmal; wie schön! Dann wieder, der Mensch möge sich selbst etwas Gutes gönnen! — Wie wenig ist noch biese Seite in Goethe gewürdigt worden!

Ich sinde, daß man in der Jugend allenfalls Leitung, Rath, Zuspruch und Unterricht entbehren kann, aber im Alter hat man das alles dringend nöthig! Lernen wird da zum höchsten Bedürfniß, und schon der ist geborgen, der in Ermangelung des wahren Unterrichts in Sachen, wenigstens mit einem äußerlichen in Formen sich hinhelsen kann, zum Beispiel eine neue Sprache lernt. Mir sehlt es nicht an Lust und Trieb; allein wohl die glückliche Zusammenstimmung der Aufgaben und die Klarheit der einzelnen; mir kommt zu wenig in persönlicher Lebendigkeit, und alles nur in drängender Verwirrung und Zerrissenheit zu.

### Montag, ben 28. März 1836.

Alexander Humboldt war heute von 11 bis halb 2 Uhr bei mir, wegen der Borrede zu seines Bruders Werk über die Sprachen; er nahm einige verbesserte Ausdrücke von mir an. — Ueber den preußischen Staat; wie es hergeht, was sich bereitet. Ueber den Kronprinzen, der seine wahre Denkart oft ganz verzhehlt, seine Borliebe für Personen oft gestissentlich verhehlt. Ueber Wittgenstein, den wir in die Wette loben. Ueber Witzleben, der geistessschwach geworden. — Der König hat seit vielen Jahren dem Bildhauer Rauch keine Bestellung gegeben, weil er höchst aufgebracht ist, daß dieser eine zweite Bildsäule der Königin angesertigt, ohne daß es ihm aufgetragen war; auch mußte er sechs Jahre auf die Bezahlung warten, und diese siel sehr karg aus, etwa 8000 Thlr., anstatt 15,000, wie man dem Könige vorgeschlagen hatte. — Ueber die Königin,

wie sich durch Uebereinkunft und blindes Nachreden ein fo falfches Bild festseten könne, als bas jest gang und gebe von dem Karakter der Königin; wer sie gekannt habe, der misse recht gut, daß sie nicht der harmlose, liebe= volle Engel gewesen, sondern äußerft selbstfüchtig, verschlagen, und daber versteckt, wie die mecklenburgische Familie überhaupt. Dies sei auch zum Theil auf ihre Kinder übergegangen. Der Rönig hat sie öfters rudopirt, aber sie aab Anlak dazu. Die Unglücksfälle des Jahres 1806 und bald nachber der unerwartet frühe Tod der schönen und doch immer liebenswürdigen und auch guten und gutmeinenden Frau haben einen Seiligenschein auf sie geworfen, der ihr eigentlich gar nicht paßte und bem Könige seltsam und oft unbequem war, den aber auch jett noch niemand an= greifen burfte und möchte. — Ueber Radowis und deffen Anstellung bei der Bundesmilitairkommission; er werde sie zu benuten wiffen.

Den 12. Juni 1836.

Wir leben von und in Sinrichtungen, die wir mißbilligen. Das ist eine große Verkehrtheit, deren Nachtheile stündlich ausbrechen und einmal das größte Verderben herbeiführen müssen. Der Staat und die Sinzelnen sind hier in gleichem Falle. Niemand kann dies ändern; benn wer die Sinsicht hat, entbehrt der Macht, wer die Macht hat, der Sinsicht. Verwahrloster, unbeseelter, geistleerer war unser Zustand 1806 nicht, als jeht. Wir haben keine Nichtung, keinen Zweck, keinen Willen. Wir leben vom Ertrag früherer Kraft und frühern Geistes, und ärgern uns, daß diese noch so start sortleben, obwohl wir umkommen und in nichts zerfallen müßten, geläng' es uns, diese Nachwirkungen aufzuheben. Wir leben wie im Schlaf ohne Bewußtsein und Licht, das leibliche Leben kann dabei trefflich gedeihen und sich erholen, und erwacht vielleicht ausgeruht zu herrlichen neuen Arbeiten. Aber der himmel wende unterbessen jeden Ueberfall ab, jeden Feind, jede Gefahr! Auch manche gefährliche Krankheit entwickelt sich vorzugsweise im Schlaf!

Welche Mittelmäßigkeiten ziehen sich nach oben immer mehr zusammen! Welche Schwäcklinge, eitle, hohle, niebrige Schmeichler ber Mittelmäßigkeit! Männer, die uns sonst nicht genügten, erscheinen uns in diesem Gegensat als wahre Helden, als unerreichbare Größen!

In einem Staate, der vorzüglich auf seinem Kriegswesen beruht, von diesem seine Bezeichnung hat, sollte doch wenigstens ein Offiziergeist, nicht ein Unteroffiziergeist, vorherzschen!

Den 18. Juni 1836.

Blücher's Bilbfäule war heute wieder, wie schon früher an solchem Siegestage, mit einem ungeheuern Kranze von frischem Sichenlaub umwunden. Ein angeheftetes Blatt enthielt bloß das Datum: 18. Juni 1836. Man weiß nicht, woher diese Festerinnerung veranstaltet wird; die Behörde scheint sich nicht darum zu bekümmern.

Herr von Melgunoff aus Moskau kam zu mir. Ein geistvoller, tüchtiger Russe, sehr Russe, aber wie Deutschland sie wünschen kann. Bor kurzem war der Fürst Elim Mestschersky hier, in dem Weimarer Kreise sehr bekannt, edler und seiner Gesinnung und Bildung; dieser hat ein= gesehen, daß in dem Kriegswesen und in der Diplomatie ihm kein erwünschtes Ziel dargeboten sei, und da sein Geist nicht ohne Thätigkeit zu bleiben vermag, und nach weltlicher begehrt, so hat er sich kurz und gut entschlossen, und sich den gewerdlichen Interessen, denen der Gemeinenützigkeit und der Bolksanstalten gewidmet. Kurz, ein wahrer Saint-Simonist, vielleicht mit Abscheu gegen den Namen! Seine Berichte und Borschläge gehen unmittelbar an den Kaiser, der ihn sehr belobt. Bas auf solcher Stelle mit solcher Begünstigung ein echter Eiser leisten kann, zeigt der Graf Stephan Szechenpi in Ungarn.

#### Duffelborf, Montag, ben 11. Juli 1836.

Es ift ein herrlicher Zug von Goethe, aus der Tiefe der reinsten Frömmigkeit geschöpft, daß Faust durch die Bermittelung Gretchen's, der vorangegangenen Geliebten, selber zur Seligkeit geführt wird. Alles irdische Berbrechen, Gräuel und Schmach, die Bethörung, der Migbrauch, die Berlassung, die Ermordung des Bruders, die Hindrangung zum Kindermord, der Tod durch das Schwert. — nichts, nichts von allem diesen Entsetlichen vermag der einfachen, un= widersprechlichen Wahrheit entgegenzutreten, daß doch Liebe es war, welche Fauft und Gretchen vereinigt hatte, diese Wahrheit ist eine ewige, nichts kann sie aufheben oder ihre Wirkung schmächen. Liebe mar es, boch Liebe! die ftarkfte, alles Froische weit überragende Liebe! Sie führt überschwengliche Verzeihung und Reinigung mit, die höchste Seligkeit bleibt ihr Breis. Gine tröstliche, erhabene Borstellung, die mich vorgestern auf der Reise viel beschäftigte, mein bestes Denken und Sinnen erweckte, mir im tiefsten Herzen wohlthat! Ich war Goethe innig dankbar für die schöne Dichtung, die gleich einer Thatsache zu uns sprickt. Ich machte unendliche Anwendungen ihres Sinnes, im Großen, im Kleinen. Wer mir dabei die Seele mit hellem Glanz durchleuchtete, wie im Heiligenschein, und doch so nah vertraut und zu meiner Stufe herabgestiegen, — ich will hier den geliebten Namen nicht hinschreiben!

### Scheveningen, den 16. Juli 1836.

Ein fatholisch = monarchisch Gesinnter suchte, mit aller bedauernden Milde für die ber Gerechtigkeit verfallene Schuld, ben Sat darzuthun, daß Johannes huß doch mit Recht durch die Kirche verdammt und getödtet worden. gegen ein so großes Lebendige, beffen Beift die thatigsten Organe beseele, feindlich aufgelehnt, der sei gang richtig von diesen Organen ergriffen und fortgeschafft worden. Allerdings! entgegnete man, das Recht liegt in der Macht, und ist diese nur gehörig ausgebehnt, so werden ihr auch die Formen, welche das Recht gleichsam ergänzen, nicht fehlen. Sat ein Räuber erft Berichtshöfe und Schergen, so kann er seine Feinde ganz gesetlich umbringen. rechtfertigt sich benn auch die Berurtheilung Ludwig's XVI., der seiner Macht entkleidet nur klein und vermessen seinen Richtern gegenüberstand; er war kein Rönig, mare er noch König gewesen, so batte er die Gerichtshöfe, die Gendarmen, die Kerkermeister und Scharfrichter zu seinem Gebot gehabt. — hier trat eine Stille ein. So weit batte der Erstere seinen Sat nicht ausführen wollen, die Folgerungen waren ihm zu groß, und er wußte boch nie, wo er sie abschneiden dürfte.

Sewiß, alles Elementare und alles Organische hat und übt seine Berechtigung. Der Geist aber ist höher als beibe, soll sie ordnen und mäßigen. Er allein gibt wahres Recht. Wo er nicht war, oder entweicht, nistet überall ein Unrecht, das sich zuletzt furchtbar als solches aus jeder Verkleidung enthüllt und durch keine Formen zu hemmen ist.

### Im Haag, ben 19. Juli 1836.

Heberzeugung, die nicht rathsam wäre, laut zu sagen: ich denke immer, dieses ganze Land muß einmal preußisch werden, und wie es für Preußen fast nothwendig, so wird es für Holland glücklich sein. Bildung und Wohlstand würden unendlich dabei gewinnen. Wir haben wirklich den Völkern umber viel zu bringen, denen am meisten, die sich klüger dünken. Ich seh ein, ich, der ich uns nicht überschätze!

#### Am 22. Juli 1836.

Das Holland, welches den Spaniern und den Franzosen widerstand, das, dem der Handel Oftindiens und China's gehörte, das Holland der großen Mahler, das der Philologen, das der Natursorscher (Boerhaave, Camper), das der großen Staatsmänner (de Witt, Heinstüs) und Seehelden (Tromp, Ruyter) — alles dieses Holland sind' ich hier nirgends wieder! Ein abgeschwächtes, durch revolutionairen Einstuß und monarchische Leitung aus seiner Ursprünglichkeit herausgesetztes, kleines, kleinliches, aber reiches und von großen Ueberreften zehrendes Reben land!

> Ems, ben 5. August 1836. Freitags Abend um 7 Uhr.

— Was für Einbrücke wurden mir in Nassau! Das alte Stein'iche Baus und fein Garten laffen fich ftattlich genug anseben, die Lage ift schon, man sieht, daß bier ein reiches, bedeutendes Geschlecht sich fortgepflanzt hat; aber boch wäre jett ein haus und Garten in offener guter Gegend, vor den Thoren einer bedeutenden Stadt, weit vorzuziehen, und es giebt hundert schönere, befriedigendere Landsige. Ganz erschrocken aber bin ich über den alt= deutschen Thurm, den der Minister Stein zum Andenken ber Befreiungefriege mit jahrelangen Unstrengungen und Rosten aufgerichtet, von dem unaufhörlich die Rede war, und der auch mir immer als eine große Sebenswürdig= keit gerühmt worden ist. So was Klägliches und Geringes, Unzwedmäßiges und Geschmackloses habe ich mir nicht vorgestellt! Sich ein Studirzimmer zu bauen, ein Denkmal des wichtiaften Erlebten, einen Behaglichkeits= und Weihe= Aufenthalt, und nichts anderes zu Stande zu bringen, als biefe Spielerei, muß bas größte Mitleid einflößen! Die Aukenseite will etwas versprechen, das Innere aber ist jämmerlich. Unten find zwei kellerartige Babstübchen, tief binab, mit Steinen ausgefleibet; einige bunte Glasscheiben verbüftern die unbeimlichen Löcher noch mehr; jeder Menich wird eine hölzerne Wanne in einem beitern warmen Gemach vorziehen! Enge, steile, bolgerne Treppchen führen in ben erften Stock, ben ein mäßiges Schreibzimmer ausfüllt,

ţ

mit einer bubiden Ausficht, für Bücher ift ein enger Mauer= winkel als Berfted benutt, während niemand hinderte, einen großen Saal gleich daneben im Schlosse zu baben. Durch noch schlechtere Treppchen gelangt man oben binauf, wo die Tafeln mit den Schlachttagen find, und die Büsten ber brei Monarchen. Die Büsten von Marmor find schön, die Tafeln - goldne Buchstaben und Liffern auf Eisenplatten - find nicht übel; aber alles macht boch nur einen dürftigen Gindruck, als Denkmal selbst ist es gar nichts, eine Armseligkeit im Bergleich des Geschehenen, als Andentung eines Denkmals ist es zu wenig von Geist und Einbildungsfraft belebt, obne fünftlerische Eingebung, obne solche, die den Karafter wenigstens ausdrückte. So nehmen sich auch im Schreibzimmer die Bildnisse sehr gering aus. Die ganze Anordnung zeigt, daß Stein ohne höheren Kunftsinn, ohne Gefchmack und Schönheitsgefühl war. plumpe Bezeichnung genügte ihm. Man fagt, er hat hunderttausend Thaler für den Thurm ausgegeben. Und während noch das Gewicht seiner Persönlichkeit dabei war. ließen sich auch ordentliche Leute blenden und bewunderten das Ding, und meinten, es wäre was damit, oder sie beuchelten und schmeichelten auch nur bem Alten ganz gemein. Jett aber judt jederman die Achseln, die Dienstboten des Hauses lächeln spöttisch, und sagen unverhohlen, es fei mehr bavon geredet worden, als die Sache verdiene! Die Bäder werden nie gebraucht, wiewohl im Schlosse täalich gehadet wird; die Aussicht im Schlosse ist schöner, die Zimmer geräumiger, anmuthiger, beffer ge= legen; der Thurm steht gang öde; die obere Kußbecke, von Marmorplatten, gar zu schwer, und mußte weggenommen werden, nun liegen die Balken aufgerissen bloß. Schutt an den Wänden aufgehäuft, und kaum vier Jahre ist der Befiter und Erbauer todt, so fällt sein geliebtes Spielwerk schon wirklich in Trümmer, ist schon zur Ruine gemacht!-Sein Schwiegersohn, Graf von Giech, war eben anwesend; er und die Gräfin und einige Gafte aus Raffau faßen noch beim Mittagstisch, und ich mochte mich nicht anmelben laffen. Der Graf, Erbe iconer Befigungen in Baiern, und auf welchen Stein auch sein vaterländisches Geschlecht und Besithum mitvererben wollte, hat keine Kinder und seine Linie stirbt mit ibm aus, für ibn ein unermegliches Leid, welches ihm all sein Lebensglück zerstört! Aber noch arökeres Unbeil bat ibn erfaßt; er ist erst im Beginn ber Vierzige und schon die Welt ihm völlig in Grabesnacht versunken! Er hat den schwarzen Staar. Seit einem halben Jahre ist er völlig blind, hoffnungslos, und noch keines= wegs darein ergeben, sondern angstvoll und jammernd! Der Unglückliche, Bedauernswerthe! — Dahin läuft nun aller Glang und Ruhm und alle herrlichkeit aus, welche dieses bedeutende Leben des Ministers Stein mit so großen Ansprüchen und Kräften seinen nächsten Angehörigen zu übertragen meinte!

Dienstag, ben 9. August 1836.

Alles Leben auf der Erde verliert sich in Dichtung; in den geistigen Duft einer schönen Blüthe. Alle Geschichte, im Augenblicke selbst, daß sie aufgefaßt wird, verwandelt sich zu jener Blüthe, und wird es immer mehr, je entschiedener, kräftiger die Auffassung geschieht, je weiter sie fortschreitet, je bedeutender und gedrängter sich ihr Bild darstellen soll.

Das Verfönliche schwindet ganz und gar; bei den un= bedeutenden Bersonen in der Unbedeutenheit, bei den be= deutenden in der Bedeutenheit. Was ist ein bloker Name in den Geschlechtsregistern der Bibel? Was find Moses und Jesus, mit allen Schilderungen von ihnen und ihrer ewia dauernden Wirksamkeit? Reine Spur mehr von dem Berfonlichen, das wir meinen, wenn wir von solchem iprechen! Ja, Napoleon, Richte, Goethe, uns fo nab und umständlich bekannt, sind doch eigentlich icon völlig mythische Gestalten. In allem, was von foldem Menschen überliefert wird, ift oft keine Spur seines wahren Wesens, und er felber kann sein innerstes Dasein weder in Schrift noch That erkennbar barftellen, er kann es nur wirken laffen und eingießen in die übrige Welt. Rein ergrübelter Gedanke, eine innere Anschauung und Erfahrung! — Wie gleichgültig werden Lob und Tadel für die Todten! Um ber Lebenden willen muffen wir barauf halten. Unfre Sache ift es, die wir behaupten!

# Donnerstag, den 11. August 1836.

Ueber Persönlichkeit und ihre Rechte nachgedacht. Ob und wie weit man einen Menschen erforschen darf? Uebereinkömmliche Sitte und Bescheidenheit setzen hier Schranken, aber bloß äußerliche, gesellschaftliche; von innen betrachtet, ist das Recht unbedingt. Der Mensch will gar nichts andres, als seine Mitmenschen erkennen, und er muß, auch ohne Willen und Bewußtsein, die Zissern und Buchstaben lesen, welche die Natur ihm überall entgegenhält. Physiognomik, Kranologie, Stimme, Schrift, Ausdrucksweise, Lebensgeschichte, Anthropologie, Weltgeschichte, Dichtung.

Die unwichtige Aeußerlichkeit will man auch nur meistens geschont wiffen, das wichtige Innere kann man nicht beblen noch ichuten vor bem wahren Blide, ber bafür gefcarft ift. — Ein jeder lumpiger, rober Gerichtsbof, infolge elender, wechselnder Gesetze, soll bas Recht haben auf ben blogen Anschein einer Berwicklung mit begangenem Ber= brechen, alle meine Heimlichkeiten zu erforschen, meine Briefe, Berhältnisse, Gespräche, - und ein böchstes Intereffe geiftigen Antheils, reinsten Wahrheitsforschens, tiefften Erkennens, follte ba gurudichreden muffen? Der Grundfat, que la vie privée doit être murée, außerbem, daß er feig und nichtswürdig ist, wird auch im Braktischen nir= gends anerkannt, von keiner Beborde, von keiner Gefells schaft, von keinem Einzelnen. — Wer es unrecht findet. wenn Berfönlichkeiten ohne Erlaubniß der Berfonen zur Schau gestellt werden, durch Briefe zum Beispiel, die man drucken läßt, der darf auch keine Kenntniß von dem nach seiner Meinung unrechtmäßig Mitgetheilten nehmen, ober er macht sich der Schuld mitschuldig. — Leset also der= gleichen Bücher nicht! Geht nicht bin, wo ihr die Sitte und Bebandlung zu tadeln findet!

Ems, ben 16. Auguft 1836. Dienstag.

Prinz und Prinzessin Wilhelm (Auguste von Weimar) beute früh auf der Promenade begrüßt, die Prinzessin mich gleich erkannt, auf mich zugekommen, mit mir gesprochen, von Gesundheit, Reisen, Weimar, ihrer Mutter, und ob ich diese nicht besuchen würde? Die Prinzessin sieht leidend aus, der Prinz aber sehr gut. Die Fremden sind ganz erstaunt über das schöne stattliche Paar, das in der That

ben vortheilhaftesten Eindruck macht. — Der Wetteifer und die Jagd der Bornehmen und Halbvornehmen geht nun auch schon los, bas Drängen, Rähern, Folgen, bas Bitten und Warten, um einen Blick, ein Wort zu gewin-Die Gräfin von R. wird besonders in diese Sonnenwärme von ihrem Gatten gedrängt, darf aber auch nicht verschmähen, mit Herrn Anselm von Rothschild auf und ab zu geben. Ich febe bas alles immer mehr mit Rabel's Angen an, neugierig für Altbekanntes, scherzhaft im tiefften Ernste, mitleidig bei größter Würdigung! Die Leute wundern sich, mich mit der Prinzessin so bekannt zu sehen, und mich boch so zurückhaltend zu finden; wenn sie erst wüßten. daß meine ganze Sorge ist, jede Einladung abzulehnen! Freilich war auch ich in diesem Betreff souft anders ge stimmt; doch Krankheit und Verdrossenheit belfen der Weisheit nach! — Mit bem Prinzen Wilhelm viel aesprochen, von Reisen, von Desterreich - öfterreichische Prinzen voriges Jahr in Schlesien — von den Franzosen. von meinen Schriften (ich wende es in Scherg), von Goethe — ich hatte Uhland's Gedichte in der Hand. Der Pring reift morgen nach Berlin, die Pringesfin bleibt vier Wochen. Die Prinzessin Abends auch wieder sehr freundlich mit mir gesprochen.

Berlin, ben 15. Oftober 1836.

Ich bin versichert, daß eine Zeit kommen wird, wo man die Spöttereien und Ausfälle gegen die Wythen und Kirchenformen des Christenthums, wie sie zum Beispiel Boltaire, Friedrich der Große, d'Alembert verübt haben, gutmüthig und ohne Aergerniß ansehen, ja ein frommer

Christ sich baran mit Beifall ergöten wird, wie schon jest an den naiven, derben, oft unebrerbietigen Behandlungen, welche jenen Gegenständen vom Bolf und von Bolfsdichtern und Volkspredigern immerfort widerfahren find. Denn im Grunde meinen es jene Männer doch vortrefflich, ihre Polemik geht aus einem religiösen Streben hervor, und was Christus meinte und wollte, ist dem Wesen nach mehr bei ihnen, als bei ihren Gegnern, die nur den Namen von Christus tragen und entwürdigen. Ober meint man. bem Gottgefandten fei an seinem Namen mehr gelegen. als an seinem Wesen? und die seinen Namen schimpfen, weil er ihnen etwas bezeichnet, mas Christus in Wahr= beit nicht ist, seien deßhalb seine Feinde? — Jene Zeit ist gewissermaßen schon jest ba, im Ginzelnen. Man febe, was Saint-Martin von Voltaire fagt! Und Schleiermacher's Schwester, eine fromme Herrnbuterin, hatte die größte Liebe ju Friedrich dem Großen.

#### Den 20. Ottober 1836.

Heute bin ich mit dem Leben der Königin Sophie Charlotte im Entwurfe fertig geworden. In kaum sechs Wochen, bei so vielem Unwohlsein, so vielen andern Arsbeiten, Briefen, aufgedrungenen Büchern, Besuchen — wahrslich rasch genug, mir selbst ein Wunder! Ich habe gute Stunden dabei gehabt, geistig erwärmte, voll Anerkennung und Liebe, das ist das Beste dabei; denn das litterarische Hervortreten wird mir immer unbefriedigender und lästiger; wiewohl es zum Schreiben stets ein erster und nachhaltiger Antrieb ist.

Den 3. November 1836.

Ein hiefiger Student hat an den gewesenen französischen Minister Thiers ein Belobungsschreiben gerichtet, daß er seinen Abschied genommen. Auf der Bost bier ist der Brief geöffnet und zuruckbehalten worden. Der Student wurde vom Senat der Universität verurtheilt, hier nicht weiter studiren zu dürfen. Bei Gelegenheit dieses Borganges kam es zur Sprache, daß hier in allen Behörden der frühere freie und selbstständige Beist erstickt sei, daß namentlich die Gelehrten überall nur die dienstfertigfte Rnechtgefinnung zeigten, und nirgends mehr ein fühnes madres Wort gebort werde; bei den Offizieren, in der Justiz, und in den Regierungen nun gar, sei gleichfalls bie angftvollste Demuth; und der ganze Staat sei bloß baburch ein andrer geworden, daß man seit zwanzig Jahren nur in einer gewiffen Richtung befördere, belohne, vorziehe, sodaß nun in allen wichtigen Aemtern nur Leute steben, die alles autheißen und thun, was oben grade in Gunft ift. -

Berlin bedarf einer freien Entwicklung, oder einer großartigen, geistvollen Machtleitung. Beides fehlt.

Den 6. November 1836.

Berwegnes Unternehmen des Sohnes von Louis Bonaparte und Hortense in Straßburg. Der Streich ist völlig mißlungen, und mußte mißlingen. Er deutet aber dennoch vielleicht auf einen künftig gelingenden hin! Die Leute sogar, die das Unternehmen verabscheuen und verlachen, können dadurch zu absonderlichen Gedanken erweckt wer-

ben. Es liegt immer eine Warnung für Ludwig Philipp barin.

Den 7. November 1836.

Alle Anzeigen, die ich von Gans' "Rückblicken" lese, machen mir Verdruß und Aerger. Mündlich bekomme ich vortreffliche Worte der Anerkennung zu boren, einsichts: volle Bemerkungen, gebührendes Lob; gedruckt hab' ich noch nichts Zureichendes gesehen. Unser Gelehrtenvolk wird mit jedem Tage ftupider; die berbe Dienstbarkeit, in der die Regierung dasselbe balt, wirkt unaufbörlich im Stillen fort, und trocknet den letzten Rest der noch flüßigen Freibeit auf; servile Pedanten freilich können das Buch von Gans nicht würdigen! Aber auch die jüngern, zum Theil noch freien, noch kämpfenden Litteratoren wiffen durchaus nicht, worauf es ankommt; sie wissen nichts von der Welt, sie kennen die Stoffe nicht, welche Gans behandelt, noch die Ausdrucksweise, deren er fich bedient. Das Buch von Gans ift ein frischer Durchschnitt, an bem sich ein großer Theil unfres beutigen Weltinhalts flar erkennen läßt. Die Form ist leicht und angenehm, wie von einem Künstler, von einem Meister, aber ber Inhalt ift tief; nur ein Philosoph und Staatsgelehrter konnte biesen in der heutigen Lebensgestalt so erkennen, ibn so herausziehen, bilden. Bo wir über irgend eine ältere Zeit solches Buch finden, greifen wir mit Eifer danach. Die rechten Leute thun bies auch jest, und wiffen die "Rückblicke" wohl zu schäten, die rechten Leute aber schreiben nicht immer. Es thut mir leib, daß Bans diefe Erfahrung machen muß, die doch in Deutschland fast keinem Schriftsteller kann erspart bleiben.

Unsere Landsleute sind schrecklich; erst urtheilen sie nur nach Autorität, und dann wieder laffen fie keine gelten! Alles nur gebrochen, versplittert, zweideutig, mittelmäßig, bedingt, balb, kummerlich, - das ift dentsch! Wie frei, allgemein, aleichzeitig und vollständig ist ein litterarischer Erfolg in Frankreich und in England! Wie wird der Autor seines Werkes froh und, was noch mehr ift, seines Lebens! - 3d habe ichon oft gedacht, ich wollte einmal das rechte Wort über Gans zu sprechen versuchen; aber es geht faft nicht, er hat mich zu oft genannt. Das Bublikum nimmt bas wiederum falsch. — Ich finde in dem Buche sogar den Karafter des Verfaffers von der besten Seite wieder: bei äußerlichen Mitteln einer ftarfen Berfonlichkeit boch nur ein bescheibenes Maß in der Tiefe; ein Sinn der Gerechtigkeit und Milde, wie er in der Welt selten ift; ein Berg voll echter Gute, bas einen boppelt freut bei fo eminentem Beift!

#### Den 9. November 1836.

Seit dem letten Kriege hat in Preußen der öffentliche Geist, das freie Leben, der heitre frische Sinn immersort abgenommen. Die guten Gigenschaften und Anlagen dieses Staats und seiner Bewohner sind gleichsam verhüllt. Man muß aber nicht glauben, daß sie verschwunden sind. Kommt die Gelegenheit einmal, wo die Verhüllung weggezogen wird, oder fällt, so wird man sehen, was alles da ist und hervortritt, und man sindet es wohl gar im Stillen gewachsen. Unter Godoi's Herrschaft konnte man die Spanier nicht sehen, die nachher dem Kaiser Napoleon widersstanden und in Cadir ihre Konstitution zu Stande brachten.

Aber das plögliche Hervortreten des lange Unterdrückten ift immer eine gefährliche Krifis, ein Wagniß und Berderben!

Während nun unfre Beborden und Brivaten, sofern sie an den Tag treten, so vorzugsweise servil, frömmelnd, beschränkt und mittelmäßig bafteben, daß man aus diesen sichtbarften Lebenskreisen fast alles Leben geschwunden alauben muß, bat dieses Leben ohne Zweifel schon längst wieder seine Stellen gefunden, wo es im Stillen frei und kräftig sich entfaltet, geschützt durch die Unsichtbarkeit, in ber es noch neu und jung sich bewegt! Welches diese Stellen sind, konnen wir freilich nicht sagen, wenn wir auch vielleicht sogar in ihnen theilweise mitleben. bie Folgezeit, die den Gewinn davon zieht, wird auch den Ursprung erkennen und angeben können. Das Wichtigste des Augenblicks weiß felten der Augenblick. Die ganze Römerwelt wußte nichts von dem Leben und Tode jenes jübischen Lehrers, beffen Namen einst in ihr berrichen follte. Und als Napoleon Bonaparte in die Schule zu Brienne aufgenommen wurde, bachte niemand in Frantreich an die Verbindung der Geschicke dieses Jünglings und der ganzen Nation. Nun grade fo groß brauchen die preußischen Lebenskeime, von benen ich rede, nicht zu sein, auch nicht so einzeln versönlich!

Das Schlimmste in Preußen ist, daß alles stockt, daß keine Richtung lebendig und eifrig verfolgt wird, daß auf keiner Seite entschiedener Vortheil, frischer Gewinn ist, daß auch die am meisten Begünstigten ohne freudigen Trieb und kräftigen Genuß bleiben. Was gedeiht, gedeiht aus ganz allgemeiner Lebenskraft, ohne Absicht und Bewußtsein, gleichsam nur als Stoff eines künftigen Genusses und Rustandes.

Sonnabent, ben 10. November 1836.

"Dieses Thier, Staat genannt, stellt sich überall unsern Schritten zähnebledend entgegen und läßt uns nicht durch; vor ihm sicher ist nur, wer ihm auf den Rüden springt und sich als Ungezieser von ihm nährt. Aber wie schmäh-lich ist eben das!" So sagt' ich gestern im Eiser zu \*, und das Bild siel mir dann erst auf, als wahr und treffend.

Man rühmte, daß die Engländer unfre deutschen Naturforscherversammlungen nachgeahmt, und bei jenen käme viel Werthvolles heraus, dagegen unfre noch gar nichts bewirkt hätten. Ich fragte ganz einfach, ob unfre denn nicht jene bewirkt hätten, bei denen ja so viel herauskäme?

Mexander von Humboldt gesprochen. Er ist sehr zus frieden mit Jena. Die dortige Versammlung war die beste und schönste, die er mitgemacht.

#### Mittwoch, ben 30. November 1836.

Die "Theodicee" von Leibnig ist ein Buch eigner Art und eignen Werthes, wie kein andres mehr zu sinden ist. Ein außerordentlicher Geist läßt sich darin zu gewöhnlichem Berständniß herab, und giebt dabei gleichsam seine Außersordentlichkeit auf. Wir sehen diese nur im Verschwinden, wie den Reichthum eines Spielers, indem er ihn verliert. In der That begiebt sich Leibnig hier seiner größten Vorstheile, seines spekulativen Geistes, seines freien Ausschunges, um in hergebrachten Annahmen und gangbaren Ausdrucksweisen sich dialektisch zu bewegen. Was er herausdringt, ist im Grunde nicht viel; es war nicht nöthig, so großen philosophischen Auswand zu machen, wenn es bloß darauf

ankam, die Offenbarung zu bestätigen. Allein, wenn es fouit beift, le jeu ne vaut pas la chandelle, so tann man hier den Sat umkehren, und sagen, la chandelle vaut le jeu. Leibnipens Thätigkeit und Berfahren ist lebendig. anmuthig und fruchtbar, er fest die wichtigsten Begenstände in Bewegung, wobei mehr als die von ihm aufgestellten Ergebniffe gewonnen wird. Der Reichthum feiner Renntniffe und Ginfichten, Die Bielartigkeit feines Beiftes, die Gewandtheit seines Ausdrucks kommen berrlichst an den Tag. Er hat auch die reichste und angenehmste Belesenbeit in diesem Buche ausgestreut. Das ganze Buch ift liebenswürdig, als Unterhaltung vortrefflich, ein Schat für seine Reitgenoffen, wenn auch als wissenschaftliches Werk nicht gewichtig und ftreng genug. Bum größten Bortheil gereicht dem Buche, daß die Königin Sophie Charlotte zu feiner Entstehung mitgewirft; jum größten Rach= theil, daß die Ausführung sich allzu sehr und immerfort an Baple beftet, der nur eine vorübergebende Macht feiner Reit und in dieser schon eine halb aufgedrungene war. So trägt das Buch durchaus die Bedingungen feiner Zeitumstände, lebt und gedeiht und krankt und stirbt an ihnen. Wer es jest mit freiem Sinn lieft, wird ben größten Ge winn bavon baben. Die vortrefflichsten Sachen steben darin, die berrlichsten Ginzelheiten.

Dr. Guhrauer hat mich zuerst aufmerksam gemacht, daß Leibnitz in der "Theodicee" von Johannes Angelus Silesius spricht, und namentlich die Sprüche des Cherubinischen Wandersmannes anführt. Seit zwanzig Jahren beinah ist von diesen Sprüchen wieder die Rede, in weiten Kreisen sind sie bekannt geworden, alte und junge Gelehrte haben davon gesprochen, niemand aber hat jene Stelle von Leibnitz erwähnt, also wahrscheinlich auch niemand sie

gekannt. Welche Voraussetzung dringt sich bier auf! daß in zwanzig Jahren in Deutschland jenes berühmte Buch von Leibnitz gar nicht gelesen worden, so gut wie gar nicht, da jene gewiß merkwürdige Notiz niemals bervorgetreten ift. Wie viele unfrer besten Schriftsteller merden faft nur noch genannt, aber kaum gelesen! Besonders unfre Jugend liest fast gar keine ältere Autoren. Klopstock, Wieland, Leffing sind sehr in diesem Falle, ja sogar auch Kichte, Kriedrich Schlegel, Herder. Hier lassen sich wichtige Betrachtungen anknüpfen, über die Jahreszeiten in der Litteratur, die Wetterstände, Strömungen, die Wiederkehr der Perioden. Offenbar tritt für Leibnit wieder eine günstigere Reit ein: Gubrauer und Erdmann sind icon Beweis dafür. Hab' ich doch ebenfalls grade jett das Leben der Königin Sophie Charlotte bearbeiten muffen!

Daß Rosenkranz an eine Ausgabe der Werke von Kant erinnert, ist auch nicht unbedeutend. Rachdem man sich gewundert, was alles und wie lange die Menschen vergessen können, kann man sich gleich wieder wundern, auf was alles und wie fernher sie zurückkommen!

Immerzu! Nur Fleiß und Thätigkeit unverdroffen angewandt! Es geht nichts verloren, was einmal tüchtig geleistet worden, und der Schatz des Guten mehrt sich immer!

Sonnabend, ben 17. Dezember 1836.

Unser Kunstwesen zeigt seine Hohlheit immer bedentlicher, auf allen Seiten kracht es, senkt es sich, berstet es. Bon allen Seiten sieht man sich nach Hulfe um. Die Künstler klagen, daß sie nichts verkaufen können, die Schüler schmälern den Erwerd der Meister, die Liebhaber behaupten, daß die gekauften Bilder dunkeln und schlecht werden. Der gemachte Enthusiasmus will nicht mehr vorhalten. Hört man ein Urtheil, so ist es sicherlich der Widerhall einer Stimme vom Hofe her. Die Kunstschreiber stehen auch unter diesem Sinsus. Ganz Berlin läßt sich sein Urtheil von einigen Leuten machen, die vielleicht einige Kenntniß, aber wenig Geschmack und dafür sehr viel Anmaßung haben.

### Freitag, ben 23. Dezember 1836.

3ch bin auf die Betrachtung gekommen, daß nach allen aroken Kriegen in Deutschland aleich die Aristokratie wie= ber mächtig wird. So nach bem breißigjährigen Kriege, nach bem fiebenjährigen, nach bem Befreiungstriege. Friedrich der Große merzte fogar die unabelichen Offiziere aus seinem Seere aus. Nach bem Befreiungskriege begann in Breußen unmittelbar wieder die Abelsberrschaft, und ist seitdem ununterbrochen gestiegen, trot aller scheinbaren Beispiele, die man für das Gegentheil aufbringen möchte. Der Dr. Erhard erzählte von einem Kerl, der betrunken aus einem Branntweinlaben heraustaumelte, und als er den Ranonendonner wegen der Einnahme von Paris borte, gleich ausrief: "Da hört ihr's, ber Krieg ist vorbei, die Ablichen haben gesiegt!" Erhard meinte, dieser Rerl habe die tiefste Staatseinsicht bewiesen.

Obige Betrachtung ist sehr einsach und natürlich. Das kleinste Tagesereigniß kann sie geben. Jede Bewegung, Noth, Gile gleicht die Stände aus, hebt die Talente hervor. Nachher treten gleich die Unterschiede wieder ein. Der Begünstigte, auch wenn er erst eben heraufgekommen, sorgt dafür.

Montag, ben 26. Dezember 1836.

In den Memoiren von Macintosh und in den Briefen ber Seviané aelesen. Auch im Neuen Testamente gestern den Anfang der Apostelgeschichte. Ich mußte mich oft verwundern und meine Betrachtungen anstellen. Das Alte Testament ist viel klarer, derber und eigenthümlicher, als das Neue. Beide Bücher können und werden noch lange vorhalten; aber nicht immer, es wird eine Zeit kommen, wo es unmöglich sein wird, jenen Inhalt in solcher Form zu verbrauchen; man wird die Form als folche bewahren und in unschätzbarem Werthe halten; aber den Inhalt wird man unvermeidlich in andere Form gießen. Eigent= lich thun das die kirchlichen Anstalten und Lehrer schon immer. Erbauungsbücher und Dogmatiken sind Versuche. aber nur im Rleinen. Die katholische Kirche ist am weitesten gegangen, sie verbietet dem Laien das Lesen der Bibel. Ich bin überzeugt, ber nächste große religibse Fortschritt kommt nicht aus bem Protestantismus, sondern aus bem Ratholizismus, er hat mehr Zeugungstraft, in die er freilich sein eigenes Bestehen mitverwendet!

Dienstag, ben 27. Dezember 1836.

Die Seite Schleiermacher's, von der er am merkwürs bigsten und bedeutendsten ist, hat noch gar keine Beachtung gefunden. Was er als Gelehrter, als Prediger, als Schrifts steller, überhaupt als Mann von Geist und Wissen war, lasse ich gern in seinem höchsten Werthe gelten; doch ersicheint es mir nur als die glänzende Ausstattung, die er zu seinen eigentlichen Lebensgeschicken mitbekam. In diesen letztern, in den Aufgaben, die er als Mensch in der Sphäre des rein Menschlichen zu verarbeiten hatte, liegt seine höhere Bezeichnung, sein größtes Interesse für die Welt.

Er hatte große und mannichfache Schickslaften zu tragen, er erlag ihnen zum Theil. Daß er zu diesen Bezügen ausersehen war, sie in ihm so rauh zur Sprache kamen, bezeugt ihm eine nahe Berwandtschaft mit den Himmelsmächten, welche diese Loose niederstreuen. Dieses Schicksläreiche hat die Welt an Schleiermacher bisher saft ganz übersehen. Es kommt aber nur darauf an, den Blick dahin zu leiten, und jeder wird es leicht erskennen.

Schon die Mißgestalt seines Körpers war für dieset seine und schöne Seele eine grausame Einhüllung. Er empfand diese Widrigkeit tief, von der Jugend die in das Alter. Er glaubte auch fest, daß dergleichen zurückwirke, und sagte einst in Halle, er getraue sich in allem was er schreibe, ja fast in jeder Periode, eine schiefe Richtung, einen mangelhaften Fleck, eine Spur von Gebrechen nachzuweisen. In seinen Beziehungen zu Frauen hatte er ohne Unterlaß diesen Uebelstand zu empfinden, zu bestämpfen.

Seine Leidenschaft zur Predigerin Grunow hatte das größte Schickfalsgepräge. Fast niemand weiß jest noch diese Geschichten, nur sehr wenige Personen waren überhaupt darein eingeweiht. Doch dürften die urkundlichen Beugnisse davon einst noch bekannt werden \*); sie sind irgendwo verwahrt.

Tragischer noch waren die Vorgänge in seiner nachherigen She, die Geschichten mit Marwis, mit der Fischer. Wer diese Sachen unter den richtigen Gesichtspunkt zusammensaßt, wird gestehen, daß Schleiermacher surchtbar kämpsen und leiden mußte sein ganzes Leben hindurch. Das Sdelste und Beste wandte sich ihm zur Qual, in ihm und anßer ihm widersuhr ihm das.

Aber auch in derjenigen Richtung, die am offensten zu Tage lag, am meisten Erfolg und Gebeiben erwies, in seiner wissenschaftlichen, theologischen, schriftstellerischen Babn, in seinem Geisteswirken, hat er ein schweres und bartes Verhängniß erbuldet. Der Sturm der Welt, in ben er seine eigenen Kräfte mitgelieben, den er gewiffermaßen mitaufgerufen, bat ihn krumm wie einen Haken gebogen, beffen Spite nun gang umgewendet dahin zielt, wohin fie nie zielen wollte. Man kann behaupten, Schleier= macher zumeist und fast allein hat es bewirkt, daß die Religion in ber gebildeten Welt, in der geistreichen und litterarischen, wieder Wurzel gefaßt hat. Was er aber als Religion meinte und gab, ift kein Geheimniß. Sein Geist und seine Bildung vermochten das neue Band zu knüpfen. Was aber geschah? Die Welt war gieriger, bie Rechtgläubigkeit kräftiger, als er gedacht. Sie ergriffen ben Vermittler, und riffen ihn in der Bahn, die er geöffnet, mit unwiderstehlicher Kraft fort. Er wehrte sich, so gut er konnte, fand aber den Punkt nicht, wo er wirk= lich widerstehen, noch den, wo er ausscheiden konnte; um

<sup>\*)</sup> Sie find feitbem befannt geworben. "Aus Schleiermacher's Leben. In Briefen." (2 Bbe., Berlin 1858.)

nur nicht unterzugeben, mußte er täglich mehr von seinem ursprünglichen Sinn abweichen, täglich mehr sich in bas einbüllen, mas er hatte abwerfen wollen, täglich fünft= lichere Ausflüchte suchen, und bann boch größere Laften der Heuchelei und Anbequemung auf fich nehmen. Zulett batte er, ohne daß seine Gesinnung und Denkart sich im geringsten geandert hatte, die Liturgie angenommen und der Rechtgläubigkeit sich unterworfen! Welch ein Geschick, welche Wendung für ihn, der vom "Athenaum", von der "Lucinde", vom "Platon" ausgegangen war, und eigentlich noch immer bei diesen stand! Für ihn, der die Bibel hatte beseitigen wollen, fie aufzulösen versucht hatte! Für ibn, dem das klassische Alterthum doch die liebste Beschäftigung gewesen, und ber lieber weltliche Dichtungen als geiftliche Reden geliefert hätte! Er war einmal Theolog, Kandidat, Brediger; er konnte fich leicht und erfolgreich in dieser Sphäre bewegen, er konnte diesen Boden auch nicht so= aleich missen, drum blieb er dabei. Und dafür wurde er mehr und mehr eingefangen und fortgetrieben in das ihm Widerwärtigste. — Viele Jahre ging er mit dem Vorhaben um, als hauptwerk seines Lebens einen Roman zu schreiben, wie etwa "Wilhelm Meister" einer ift; als Studien bazu wollte er vorher ein vaar Bände Novellen liefern, die besonders auch das Leben der untern Stände schilbern sollten. Er hat mir oft davon gesprochen.

# 1837.

Freitag, ben 6. Januar 1837.

Reuer Angriff auf den König der Franzosen. Am Hof und in der Diplomatie hier ist große Bestürzung; im eigentlichen Publikum, das heißt die freien Leute, oder wo die gebundenen sich einen Augenblick als freie ansehen, macht man sich nichts daraus, ja lacht dazu. Eigentlich ist eine recht schlimme, ja furchtbare Stimmung in der Menge, schreckliche Gleichgültigkeit und dumpfer Troß, der nur nachgiebt, weil er muß, aber den Zeitpunkt erwartet, wo er es nicht mehr braucht.

Salluftins, Tacitus, Livius, — eine uns fremde Welt! Im Zusammenhange rasch hintereinander gelesen, machen diese Autoren einen unglaublichen Sindruck. Nieduhr meinte einmal gegen mich, er zweisle, ob jetzt jemand, außer ihm, den Livius wirklich ganz gelesen habe, und war sehr verwundert, als ich ihm sagte: Ich. Es gehört aber Muth dazu, wenn man philologisches und kritisches Interesse hat, dies so ganz beiseite zu wersen; thut man das nicht, so geht der Sindruck unrettbar verloren.

Donnerstag, ben 19. Januar 1837.

Platon's Bücher vom Staat wieder vorgenommen. Der Inhalt liegt uns ganz nahe, aber die Form rückt ihn in ungemessene Weite. Anwendbar ist davon nichts, aber brauchbar alles, ja unentbehrlich.

Gar ein schönes Buch ist Fichte's von seinem Sohne beschriebenes Leben; das Herz quillt über von Verehrung und Liebe für den herrlichen Mann. Das Buch ist so wenig gekannt, und sollte in jedermans Händen sein, der diesem Inhalt gewachsen ist. Es sollte wenigstens drei, vier, sechs Auflagen erlebt haben!

#### Sonnabend, ben 21. Januar 1837.

Alexander von Humboldt tief betrübt über den Tod bes Mablers Gerard in Paris; ergrimmt und empört über unfre biefigen Ruftande. Wenn in der allgemeinen Stagnation noch etwas geschieht, so ift es gewiß nur jammervolles! Professor Stenzler in Breslau, ber Sanskritgelehrte, ift abgesett, weil entbedt worden, daß er vor zehn Jahren zur Burschenschaft gehört hat! Diese Untersuchungen wer= ben mit Gehässigkeit. Unverstand und mit Berletung aller Gerechtigkeitsformen geführt; die ganze Justiz ist bei uns bemoralisirt; das Rammergericht hat bei diesen Unterfuchungen seinen alten Auf vollkommen eingebüßt. kann über die Thatsachen nicht urtheilen, aber die Wirkung im Publikum ist unleugbar. Herr von Kampt foll auf das Verderben unserer Justig den größten Ginfluß gebabt haben, und man sagt es laut, da sehe man es, was für ein Schaben es sei, wenn ein dummer, unfähiger Mann auf bobem Boften ftebe.

Der Zensurjammer nimmt auch kein Ende. Der Zensor John ist erfinderisch in neuen Qualereien, er ist wizig in Anwendung stets neuer Chikanen, Bedenklichkeiten und Weitläusigkeiten. Wenn er nicht von Tollheit befallen ist und aus Verrücktheit handelt, so ist er ein insamer Schuft!

#### Den 22. Januar 1837.

Gestern schrieb ich Schimpf und Schande gegen den Zensor John; heute lese ich seine Ehre in der Staatszeiztung, er hat beim heutigen Ordensfeste den Rothen Adler vierter Klasse bekommen. Ein Mensch, der die Büberei ausgeübt hat, nach unser Besignahme von Sachsen eine Schmähschrift gegen Preußen zu verfertigen, heimlich drucken zu lassen, in der Provinz zu verbreiten und dann bei der preußischen Behörde die Personen polizeilich anzugeben, bei denen die Schrift sich fand! Die Geschichte ist nicht nur so erzählt, sondern gerichtlich erwiesen und der Anstister mit namhaster Strase belegt worden. Aber nun ist doch der Herr Geheime Hofrath John das liebe Kind und Ritter des Rothen Adlers, wenn auch nur der neuen untersten Klasse! Und das soll nun doch eine Shre sein? Wohl bekomm's!

Ich habe ben ganzen Tag rein vergeffen, daß heute Ordensfest war. Wie schön! — Ich freute mich, daß der Himmel etwas heiter wurde, daß mir Dr. Guhrauer seine Leibnig'sche Schrift brachte, daß ich etwas schreiben konnte.

Mit Lesen ging es mir sehr schlecht. Ich hatte ben Suetonius genommen, war aber zu krank für ben Gräuel. Welch ein Abschnitt ber Menschengeschichte ist das! Und daß unter diesem gräßlichen Fell die zarten Fibern des

Christenthums wuchsen und gediehen, diesen Trost muß man hinzudenken, der römische Geschichtschreiber weiß das von nichts.

Man ist hier wüthend über die Entweichung der in Frankfurt am Main gesangen gewesenen Studenten. Man beschuldigt die Behörden, diese Flucht begünstigt zu haben. Gestern stand in der Staatszeitung ein angeblich aus Franksturt eingesandter, aber hier geschmiedeter Artikel über das Ereigniß, voll plumper Wuth, erbärmlich dis zur Lächerslichkeit.

#### Freitag, ben 27. Januar 1837.

Sie sind hier am Hofe gang wüthig über die Freisprechung der Bonapartistischen Aufrührer durch die Geschworenen in Strafburg; fie schreien über Unfinn, Schändlichkeit, Verrath, sie thun, als wenn nun alle Ordnung und Gesetlichkeit bedroht wäre. Aber als der Graf Kergorlay vor Gericht stand und seine Schuld durch seine Verthei= bigung nicht nur eingestand, sondern noch steigerte, und boch freigesprochen wurde, als die Bendeer Aufrührer von nachsichtigen Geschworenen, trop offenbarer Thatsachen, für nicht-schuldig erklärt wurden, da waren jene Schreier sehr zufrieden, billigten und rühmten den Spruch. Und als Louis Philipp die Herzogin von Berry den Gerichten ent= zog und freiließ, selbst neuerdings, als er den jungen Bonaparte straflos fortschaffte, ba thaten sie alle, als wäre bas ganz natürlich und recht. Und doch hat Louis Philipp burch dies Verfahren augenscheinlich die Landesgesetze gebrochen und seine Willfür über sie gesett; die Geschworenen in Strafburg aber haben nur gethan, mas sie burften, benn es ist ihr Recht, lediglich nach ihrem Gewissen zu

sprechen, und die Männer waren verabscheuungswürdig gewesen, welche durch ihre Entscheidung über Vorgänge, deren Anstifter mit Ehren und ohne Strafe entlassen worden, die minderschuldigen Verführten unter das Beil der Guillotine geliefert hätten. — Die Schreier am Hofe sind aber auch wie die Geschworenen in Straßburg, sie urtheilen und sprechen nach ihrer Meinung, und was ihnen taugt oder gefällt, soll gelten.

Solche Aussprücke von Geschworenen und Richtern fallen übrigens alle Tage vor; in jeder Preffreiheitssache, wo eine Freisprechung erfolgt, denn selten ist eine Anklage ganz grundlos; aber man will eben den Grund nicht gelten lassen. So sprach früher das Kammergericht die Umtrieber frei, die jetzt, bei viel geringern Thatsachen, undarmherzig verurtheilt würden; so wurde Jahn von dem Oberlandessgericht in Frankfurt an der Oder freigesprochen, und Kampt und Konsorten wollten unsinnig werden vor Buth. Aber man will vergessen, man will nicht sehen, man will den einzelnen Fall als unerhörte Ausnahme stellen. Die Welt ist gewissenlos, sosern sie thätig ist. Goethe sagt, der Handelnde ist immer gewissenlos; er hat recht, das Gewissen gehört der Besinnung an.

Montag, ben 30. Januar 1837.

<sup>\*\*</sup> war gestern lange bei mir. Wir sprachen über die Schwierigkeit, jetzt als Diplomat zu bestehen. Es geht alles auf Nebenwegen, und die eigenen Regierungen geben ihre Angestellten preis. Hat doch der Kaiser Nikolaus zu dem französischen Botschafter Barante, also zu einem, den er wie einen Feind ansieht, in St. Petersburg gesagt:

"Je vous ai délivré d'un` grand intrigant", indem er von Pozzo di Borgo's Bersehung nach London sprach, wo berselbe denn doch noch immer sein Botschafter ist.

Dienstag, ben 31. Januar 1837.

In der sächsischen Ständeversammlung wird scharf gerügt, daß der Papst den verstorbenen König Anton öffentlich getadelt habe. Seltsame Stellung, den Papst angreifen zu dürfen aus Eifer für den König! Hier nimmt man das gern hin, in Dresden ärgert's!

#### Donnerstag, ben 2. Februar 1837.

Es ist ungemein aufgefallen, daß gestern in der Staatszeitung ein eigener Artikel verkündigte, mehrere wichtige Gesehentwürfe wären Ursache, daß der König für dienlich erachtet habe, alle Provinzialstände der Monarchie zu gleizcher Zeit einzuberufen und ihnen jene Entwürfe zur Berathung vorzulegen. Diese Maßregel hat etwas, das über das Provinzielle hinausgeht, und ist insofern eine Merkwürdigkeit. Noch nie ist dergleichen geschehen, und noch nie hat die Staatszeitung von den Provinzialständen in dieser Art gesprochen!

Mittwoch, ben 1. März 1837.

Abscheuliche Verfügung unsres Polizeiministeriums gegen ben Marquis Arconati-Visconti in Bonn, der darauf so-

gleich das preußische Gebiet verläßt! Herr von Humboldt sagte gestern wiederholt und ganz laut, es sei für uns eine Schmach, daß wir einem Lande angehörten, wo dergleichen geschehen könne. Die Rochow'sche Verfügung ist wirklich nicht nur brutal und ganz unbegründet, sondern auch unsinnig. Dies ganze Versahren ist empörend. Und gegen solcherlei giebt es jest in Preußen keine Hussel.

Humbolbt tadelte gestern sehr Ranke's Schreibart, es sei, als ob er eine fremde Sprache ungeschickt nachahmte.

### Donnerstag, ben 2. Marg 1837.

Mit größtem Antheil borte ich beute von dem Gedeihen ber landwirthschaftlichen Lehranstalt sprechen, welche ber aus Jena berufene Professor Schulz in Neuvorpommern eingerichtet hat. Der treffliche Mann nimmt seine Sache gang im Großen und eröffnet die reichsten Aussichten. Schon finden sich die Medlenburger gablreich bei ibm ein. Auch in diesem Aweige wird Preußen zum Vorbild und Mufter, schon zum zweitenmale, denn bereits Thaer in Möglin hat früher das Seine redlich gethan. Schulz meint, kunftig wurde niemand in Deutschland ein Landwirth sein können, der nicht studirt habe, und fünftausend höbere Landwirthe maren nicht zu viel für Deutsch= land. Das find echt Saint-Simonistische Vorstellungen und Betriebe, und die größten Verbefferungen werden auf biefe Weise in dem ganzen Gesellschaftszustande bereitet, still, unscheinbar, aber mächtig und sicher. Und immer ift es doch wieder Breußen, wo dergleichen betrieben wird, wo das Gute gedeiht, und für andere Länder mit; daffelbe Breugen, wo der Bolizeiminister einen fo emporenden Befehl geben kann, wie der gestern gerügte in Betreff Arconati's! Ich nehme das heute erfahrene Gute wirklich als Ersat und Ausgleichung für jenes Schmähliche!

### Freitag, ben 10. Märg 1837.

Daß im Herbste zu den Kriegsübungen dreitausend Russen als Gäste hierher kommen sollen, regt ungemeine Mißstimmung auf; ich kann nicht leugnen, daß mir die Sache höchst verfänglich vorkommt. Es ist ein Anfang, bessen Berlauf und Ende man nicht absehen kann; ein bebenkliches Beispiel, das man besser nicht gäbe! — Gleichzeitig mit dieser Nachricht verbreitet sich die andere, daß der Herzog von Orleans die Prinzessin Helene von Mecklenburg-Schwerin heirathen werde; diese Nachricht wird im Publikum günstiger aufgenommen; gutes Vernehmen mit Frankreich gefällt, neue Friedensgewähr ist erwünscht.

Heute Abend war ich bei Herrn von Stägemann; seine Marmorbüste von Rauch war angekommen und aufgestellt; er sieht darin aus wie ein Luther, der lacht; ein schönes Werk! Rauch war selber dort, auch Friedrich Tieck.

# Grundonnerstag, ben 23. Marg 1837.

Ueber die neue Anordnung des Kriegsministeriums wird viel gesprochen. General von Witzleben behält seine Ministerbesoldung ganz; General von Rauch ist Borstand des Ministeriums und wird balb wirklicher Minister werden. Kein neuer kräftiger Anstoß, der so nöthig wäre, kein frisser, umsichtiger Geist; — nur altes Flickwerk! Man sagt,

ber nachtheilige Eindruck, und besonders die nachtheilige Fortwirkung, werde im Heere nur allzu groß sein. Der Herzog Karl von Mecklenburg-Strelitz wird als sehr aufgebracht geschildert. Am meisten wird es, so glaubt man, der General von Müffling sein. Beide sollen nach dem Posten gestrebt haben.

#### Montag, ben 27. Marg 1837.

Desterreich hat uns seine engherzige Zensur empfohlen und gegeben, und nimmt nun selbst eine milbere für sich! In Wien nimmt die Druckfreiheit auffallend zu, auch in Brag entsteht eine neue Zeitschrift in diesem Vertrauen auf mäßige Zensur! Für uns ist alles auf Jahre hinaus bier verdorben!

### Sonntag, ben 2. April 1837.

Herrn von Humboldt gesprochen; er will uns eine Vorlesung halten. Berlin ist ihm langweilig und brückend, er sehnt sich nach Paris.

Wie lernt man die Ausgezeichneten, die Echten unter den Renschen, auf's neue schäpen, achten, lieben, wie lernt man thnen Recht geben, sie preisen, wenn man einige Zeit genöthigt wird, sich mit den Gemeinen näher abzugeben, sie vor sich zu haben und zu bemerken! Nicht nur einem Goethe, einem Rousseau giebt man Recht, wie auch jedem Bornehmen, daß er diese Gemeinen von sich abweist: und wenn er auch selber ein Lumpenhund ist, den andern

Lumpenhunden geschieht schon recht, daß auch ein solcher sie verachtet! — Ueber Abel und Aristokratie ist meine neueste Wahrnehmung diese: Sind die Vorzüge, welche die ersten Klassen haben könnten, aus ihnen gewichen, so sind sie in den geringern auch nicht zu sinden; hier sind jetzt die Vornehmen knechtisch, aufgeblasen, geschmacklos prahlerisch, aber die Bürgerlichen, die sich zunächst an jene hinausdrängen, sind dies alles noch weit mehr, gegen jene kann man Empörung fühlen, gegen diese nur Ekel. Und so drängt sogar noch die Aristokratie der Vildung wieder zu der des Standes bin!

Dieser Tage sab man vierzig Ballen schönen weißen Papiers in die Druckerei von Trowitsch fahren; sie sind ein Theil der viel größern Bahl, welche zu der englischen Uebersetung des Buchs von Bettinen erfordert werden. benn siebentausend Eremplare sollen gedruckt, nach England gefandt und bort verkauft werden. Jederman hat Bettinen abgerathen, Gelehrte, Buchhändler, Geschäftsleute, jederman versichert, die Sache könne nicht glücken, sie musse ben größten Schaden bringen; aber Bettine beharrt in ihrem Vorfat und in ihrer Hoffnung. Daß alle Gründe dagegen sind, leuchtet auch mir ein: aber der standhafte Eifer macht mich zweifelhaft; vielleicht ift eine echte Gingebung dahinter, und gegen den Inftinkt eines genialen Sinnes werden alle Gründe ju Schanden; vielleicht ent= spricht ber Erfolg bennoch Bettinens Erwartung, wer kann fagen, es sei nicht möglich? Mich soll verlangen, wie die Sache ausgeht! Theil nehmen an dem Geschäft möcht' ich freilich nicht!

Mittwoch, den 5. April 1837.

Herr Ancillon ift bedenklich krank und verfällt mehr und mehr. Man spricht davon, daß herr von Rochow sein Nachfolger werden soll! "Warum nicht?" fragt man bitter, "die Laufbahn ist ihm neu, die Geschäfte fremd, Kenntnisse sehlen ihm, haltung und Karakter ebenfalls, aber er ist herr von Rochow und gut russisch, — warum also nicht?"

Der französische Gesandte, Herr Bresson, ist am 2. von hier nach Ludwigslust gereist, in der Heirathssache ohne Zweisel. Hier schimpft man in gewissen Kreisen heftig gegen die Herzogin Helene, daß sie Lust und Willen zu solcher Verbindung habe! Einen liebenswürdigeren Prinzen, als den Herzog von Orleans, dürste man ihr doch schwerlich nachweisen, einen von edlerem und älterem Hause auch nicht; und der Thron von Frankreich und das Leben in Paris, — welches wollte man mit denen vergleichen? — Gefahr — giebt es auch in St. Petersburg; des Königs Tochter, die jetzige Kaiserin kann es bezeugen!

# Bußtag, Mittwoch, den 19. April 1837.

Heute Nachmittag starb der Minister Ancillon, beinahe siedzig Jahr alt. Die vornehme Welt kummerte sich schon nicht mehr um ihn, sondern nur um die Frage, wer sein Nachfolger werden würde; fest versichert, und man könnte sagen entschlossen, an solch' hoher Stelle keinen Bürgerlichen mehr zu sehen; sie sahen seinem Tode wie einer Besreiung entgegen. Wirklich war seine Persönlichkeit mit allen ihren Beziehungen die einzigmögliche Kombination, daß bei uns, in dieser Zeit, ein Bürgerlicher als Minister der auswärztiaen Angelegenbeiten auftreten konnte; und dies allein,

bünkt mich, ist auch die ganze geschichtliche Bebeutung des Mannes. Er hat sonst nichts Eigenthümliches geleistet, noch irgend gewollt, und in den Staatsgeschäften ist sein Name so wenig wie in der Litteratur. Als Mensch hatte er viel Schähenswerthes, seine Gesinnungen waren im Ganzen edel und wohlwollend; wer ihm persönlich nahe stand, hatte sich seiner zu loben. Seine politische Denkart war im Grunde besser, als er sie äußerte; das Hosleben begeisterte ihn zu heftigern Meinungen und Deklamationen, als er wirklich in sich trug. Mit ihm als Menschen hätte ich mich sehr gut vertragen können; mit dem Minister mocht' ich nichts zu thun haben. Er seinerseits war mir abhold; ich grolle ihm deßhalb nicht. Friede sei mit ihm!

## Dienstag, ben 25. April 1837.

Der General von Müffling eilte nach Potsdam, wo er angeblich die Grenadiermühen sehen wollte; richtig wurde er zur königlichen Tasel geladen. Da jedoch sagte der König ihm, der Berlust, den der Staat durch Ancillon's Tod gemacht, sei unersehlich. Man nimmt dies als eine völlige Abweisung der Hossinungen Müffling's. Auch Herr von Nagler soll keine haben. Es ist an Herrn von Werther nach Paris geschrieben worden.

Mittwoch, ben 26. April 1837.

Abends mit Professor Gans; die Berhandlungen der sächsischen Landstände über die Rechte der Juden werden schaff durchgesprochen, die ftupiden, Kleingeistigen, selbst=

süchtigen Widersacher der Juden gehörig bezeichnet. "Und wie viel Juden sind benn in ganz Sachsen, daß diese Lumpenchristen so große Furcht haben?" — Kaum acht-hundert. — "So wenig Juden nur sind dort? Ja, da wundert's mich nicht, daß die Sachsen so dumm geblieben sind! Die müßten sich expreß welche ausbitten, damit mehr Gescheibtheit ins Land käme!"

Das servile, faule Nachsprechen, das Unterducken unter äußerliches Ansehn, nimmt überhand. Nie herrschte hier, wie jest, das Gemeine und Mittelmäßige in der Gesellschaft. Die Ursache ist leicht nachzuweisen. Humboldt nannte vorgestern in seinem Billet Berlin "eine intellektuell verödete, kleine, unlitterarische und dabei überhämische Stadt". Natürlich, wonach richtet sich denn alles? Jede Opposition ist erstidt; jeder Geist wäre eine. Die guten Elemente sind dabei reichlichst vorhanden, aber sie müssen versteckt und unwirksam bleiben.

## Donnerstag, ben 27. April 1837.

Ich bachte heute viel über die Religionen; sie sind die stärksten Hülfen der Menschen, und jeder nimmt sich was ihm gemäß ist, der Jude den Jehovah, der Katholik die Jungkrau Maria, der Protestant vorzugsweise den Heiland. Religion haben, Glauben haben, heißt sich einem Bilde, einem Gedanken unbedingt ergeben, und wer das kann oder nuß, wem es gelingt, der hat unstreitig einen großen Halt und Trost. Wer auf stetes freies Denken angewiesen ist, wessen Frömmigkeitsgefühl nicht an bestimmten Vilbern haftet, der scheint in manchem Vetracht ein härteres Loos zu haben und eine schwierigere Seite der Menscheit dar-

zustellen. Und die Gottheit, welche die verschiedenen Bestredungen, zu ihr zu gelangen, sieht, sieht gewiß mit größerem Wohlgefallen auf die, welche den mühevollsten Zugang zu ihr haben, wie ein Feldherr die Truppen, denen
er das Meiste auferlegt, denen er die wenigste Ruhe und
Schonung gewährt, zu seinen besten rechnet. Ich möchte
sagen, im regsamen Vorpostendienste des Herrn ist es nicht
möglich, auch ruhige Festungswache zu beziehen. Die stolzen Linientruppen und Garden wollen sich freilich immer
besser dünken als die leichten Jäger und Schützen!

Alexander von Humboldt gesprochen; er seufzt nach Freiheit, Berlin wird ihm zu langweilig, besonders der Kreis, in dem er lebt.

### Sonnabend, ben 6. Mai 1837.

Abends bei Stägemann. Ich sprach hauptsächlich mit ihm. Er erzählte mir von Kant folgende merkwürdige Aeußerung; berselbe habe ihm mit diesen eigenen Worten im Jahre 1797 gesagt: "Ich bin mit meinen Schriften um ein Jahrhundert zu früh gekommen; nach hundert Jahren wird man mich erst recht verstehen und dann meine Bücher auf's neue studiren und gelten lassen!"

Unfre Prinzen sehen den Herrn Minister von Kampt seit seiner Schrift gar nicht mehr an, sondern drehen ihm den Rücken zu.

Der Geheimrath von Tzschoppe kann es dem Geheimrath von Rehfues gar nicht vergessen, daß der ihn durch seine Zensurprojekte habe in Schatten stellen und übersteigen wollen. Er verfolgt ihn, wo er kann, und denkt ernstlich gegen ihn eine Untersuchung einzuleiten, weil derselbe als Regierungsbevollmächtigter zu Bonn die verbotene Burschenschaft geduldet habe (was wahr ist). So beseinden einander zwei sonst in Ehrgeiz und Dienstwilligkeit Gleichzesinnte, in der Gunst des Fürsten von Wittgenstein Gleichzstehende! Rur zu! Fresse einer den andern auf! — In diesem Augenblick ist es im Werke, den Ginsluß des Herrn von Tzschoppe in Zensursachen völlig zu hemmen, der Minister von Rochow bietet selber dazu die Hand, und Tzschoppe scheint nichts zu ahnen.

# Pfingstsonntag, ben 14. Mai 1837.

Herr von Tzschoppe ist Rath erster Klasse und Direktor beim Kronsibeicommiß geworden; ein gewaltiger Borschritt! Man sieht, daß andere Personen es besser mit ihm meinen und vorhaben als sein bisheriger Chef, der Minister von Rochow! Die Leute sind ganz erstaunt; manche Beamte können ihre Buth kaum verbergen, und man hört Sachen, über welche sich der Besörderte nicht eben zu freuen hat. Aber für jest kann er sie alle auslachen!

Auf dem Provinziallandtag in Königsberg hat ein Landstand sehr gescheidt und scharf gegen einige Vorschläge gesprochen, welche die Regierung den Ständen zur Herstellung ritterschaftlichen Abels mitgetheilt hatte. Das Votum läuft hier in Abschriften um. (Herr von Schwanenfeld.)

Donnerstag, ben 18. Mai 1837.

herr humann ergählt mir von ber herzogin helene, bie er vorgestern auf ihrer Durchreise in Potsbam gesehen.

Herr von Humboldt schrieb mir ein Wort über sie. Alles sehr günstig. Der König und der Kronprinz waren sehr freundlich mit ihr, die Prinzen Wilhelm und Karl aber ungemein schroff, deren Gattinnen hingegen wieder ganz entgegenkommend. Mancherlei Anekdoten: "Lieber zehn Wochen Herzogin von Orleans, als hier in Schwerin fünszig Jahr aus dem Schloßfeuster sehn!" soll sie auf die Abmahnungen des Großherzogs Paul erwiedert haben. — Sie benimmt sich mit großer Sicherheit und Haltung.

### Sonnabend, ben 20. Mai 1837.

— Erst um halb zwei Uhr konnte ich zum Ausgehen gelangen, war aber kaum unter den Linden, als der Herr Minister von Kampt auf mich eindrang, und ich mußte mit ihm gehen. Er schwelgt in der mecklendurgischen Heisrath, findet sie die größte Ausstration, die dem Hause Wecklendurg noch widersahren, rechtsertigt die Julirevolution, preist den König Ludwig Philipp, spottet über die halsstarrige Einseitigkeit der Personen, welche die Heirath nicht gutheißen, sieht in dieser das Heil von Europa: — alles recht gut, aber wie kommt Herr von Kampt dazu, dergleichen vorzutragen?

Humboldt war in gewohnter Weise offen und freimüthig. Wir besprachen hiesige Dinge, den Haß und die Partheiung, wobei doch gar nichts herauskommt. Herr von Rochow und herr von Nagler besehden sich heftig; letzterer ist beim Kronprinzen seit einiger Zeit übel angesehen. Der Kronprinz haßt den Fürsten von Wittgenstein und dessen Günstling, Herrn von Tzschoppe. Herr von Stägemann konnte gestern Abend den Berdruß über Tzschoppe's lette Beförderung nicht verbergen.

Der Kronprinz Oskar von Schweben ist hier und nimmt sich gut aus. Der Fürst von Wittgenstein sindet ihn ganz legitim! Wunderbar, wie sich die Neigungen und Ansichten ändern, ganz nebenher, im Kleinen und Stillen, durch Umstände und Verwickelungen! — Herr von Humboldt hat zu Wittgenstein scherzend gesagt: die beiden thätigsten Männer, die am meisten von sich reden machten, wären hier Nagler und Tzschoppe, ersterer mache alle vier Wochen etwas Neues an der Post, Tzschoppe gleichfalls immer etwas Neues, aber klüglicherweise an sich selber, indem er sich hinausschöbe. Wittgenstein nahm den Scherz etwas verdrießlich auf.

### Sonntag, den 28. Mai 1837.

Der Präsident Abolph von Kleist soll nun Chef-Präsident des Kammergerichts werden. So rasches Aussteigen ist selten. Das Kollegium haßt ihn sehr, und er gilt für durchaus servil; neulich soll er bei dem Widerspruch einiger Räthe auf den Tisch geschlagen und heftig gerusen haben, das Kammergericht müsse vor allem durch Gehorsam gegen jeden Besehl der höchsten Behörden sich auszeichnen. Freislich, dergleichen Gesinnung und Betragen sördert! Man will jest auch bestimmt wissen, daß der in der Schweiz ermordete Lessing wirklich ein von Teschoppe gedrauchter agent-provocateur war, seine Briefe an Teschoppe sollen gedruckt sein. "Mag Herr von Kleist noch so aristostratisch auf Herrn von Teschoppe herabsehen, ihn hassen und verachten, und sich von ihm unterscheiden wollen, im Dienen

und Aufsteigen segeln sie boch mit gleichem Wind." 3ch halte aber gleichwohl ben Unterschied für sehr groß.

Wenn man sich nur des Antheils und der Aufmerksamkeit für solche Sachen ganz entschlagen könnte! Die Leute gestatten's nicht, sie drängen einem den nuglosen, unfruchtbaren Aerger immer auß neue auf. So lange es noch eine Art von öffentlicher Meinung gab, war jedes Wort, jedes Urtheil möglicherweise ein Beitrag zum Guten; aber jene hat hier völlig aufgehört.

# Sonntag, ben 11. Juni 1837.

Ein Pole, Zuhörer Friedrich's von Raumer, hat einige Ausdrücke, womit derselbe in seinen Borlesungen über die Theilung von Polen gesprochen, freudig nach Hause gesichrieben; der Brief ist der russischen Polizei in die Hände gefallen, und der Kaiser Nikolaus hat davon förmliche Mittheilung an Preußen und Desterreich gemacht, mit dem Gesuch an ersteres, dergleichen Unsug auf dem Lehrstuhle nicht zu dulden. Raumer sieht einem harten Sturm entzgegen. Der Minister von Altenstein wird einen schweren Stand haben, da die Sache von so hohem Orte herkommt, und jede Entschuldigung und Bertretung als neue Schuld erscheint.

Die "Lettres d'un voyageur" von Frau von Dudevant entzücken mich: welch reichbegabtes, liebliches Geschöpf ist diese Frau! Tiefe, ernste Gesinnung, große Weltsansicht, zartes, mächtiges Gefühl, hehre und anmuthige Phantasie, musikalischer Zauber der Sprache, alles sindet sich in ihr vereint. Wie ich schon über sie schrieb: "Sapphoist in ihr und Diotima." Ihre Schilderung venetianischen

Lebens, ihre Saint-Simonistischen Erörterungen, ihre Strafrede gegen Talleyrand, ihre Selbstwertheidigung, — alles ift großartig und meisterhaft.

#### Sonnabend, den 17. Juni 1837.

Kläglicher Zensurjammer, unglaubliche Beispiele! Etelhaft! In Böttiger's Lebenserinnerungen aus der früheren weimarischen Zeit, über Goethe, Lenz, Lavater u. s. w.,
hat der Zensor Grano kurzweg alle ablichen Namen gestrichen, auch wenn nichts Schlimmes dabei vorkam; er
meinte, man könne doch nicht wissen, ob solcher Familie
die bloße Nennung nicht mißfällig sei!

# Sonntag, ben 18. Juni 1837.

Die Staatszeitung enthält einen Nekrolog Ancillon's, der mit Sorgfalt geschrieben, aber voll grober Unwahrheit ist. Den Mann zu einem Philosophen und Staatsmann zu machen, ist vergebliche Mühe; wie es mit seiner Philosophie beschäffen ist, sehen wir aus seinen Schriften; wie er in Geschäften war, darüber muß man Hardenberg, Humboldt, Bernstorff, Wittgenstein und sogar Lottum gehört haben, und die Beamten des Ministeriums noch hören! Sin Lächein begleitete jedesmal die Nennung seines Namens. Sin Hosmann war er, katt Philosoph und Staatsmann, das ist alles, was sich in diesem Betracht sagen läßt. Seine Sitelkeit und Hossahrt, sein vornehm rauhes Wesen zu läugnen, ist eine unverschämte Dreistigkeit; der ganze Hos ist voll von Geschichten, die das Gegentheil bes

zeugen, und ich selbst habe beren einige erlebt. Daß er gegen niemanden Saß und Bitterkeit gehegt, ist auch berb gelogen, er war voll Grimm und Hohn gegen viele Menschen, bedeutende und unbedeutende, und verfolgte fie wo und wie er konnte; ben Wig, ber ihm ju Gebote ftand, mandte er mit aller Schärfe gegen seine Wibersacher an. So haßte er beide Brüder Humboldt aus Herzensgrunde, besonders aber Merandern, den er nur "die enzyklopädische Rape" zu nennen pflegte und auf den er seine giftigsten Pfeile jederzeit abschoß; so verfolgte er den Gesandten von Martens mit bitterem Hohn auf's grausamste, weil der Kronpring das gern anbörte. Auch den Grafen Bernstorff bakte er, wiewohl er es aus Klugbeit verbarg; gegen mich aber hat er seinen Groll einmal geäußert, und mich sogar zu verleiten gesucht, in seinen bosen Tadel Bernstorff's mit einzustimmen, und daß ich das nicht that, hat mir augen= blidlich in seiner Gunft geschabet. Schleiermacher mar ihm in den Tod zuwider, doch Hegel noch weit mehr, und er schimpfte auf beibe, indem er wünschte, der eine möchte ben andern zunichte machen. Unwahr ist es auch, daß An= cillon mit Leichtigkeit ichrieb; er ichrieb in den meisten Fällen mübevoll und langfam, und fann gewaltig über feine Abrasen. Wenn der Nefrolog die Külle seiner Antithesen erwähnt, so führt er uns von selbst auf die Bemerkung, baß aller Geift und Wit Ancillon's eigentlich bloß in diefer Kigur bestand, er machte, suchte und bebitirte immerfort Antithesen. Die Verbrennung seines Briefwechsels mag nicht sehr zu bedauern sein, er schrieb stets abgemessen und vorsichtig, und so kam auch wohl wenig Freies und Krisches an ihn. Die Briefe an seine Frau, welche als meisterhafte Memoiren über die Anfangszeiten der Revolution angegeben werden, hat er insbesondere zu verbrennen

empfohlen, weil die darin enthaltenen Urtheile mit seinen nachber angenommenen politischen Gesinnungen im größten Widerspruch standen, er batte den Anfang der Revolution gar nicht so übel gefunden und für die französischen Bewegungen große Vorliebe geäußert. Auch als Prediger wird er durch den Nekrolog viel zu sehr gerühmt; ich habe ihn noch predigen hören, es war Schönrednerei, und darin übertraf ihn Theremin weit; sein Vortrag hatte wenig Inhalt und murde bisweilen fabe, zum Beispiel wenn er auf der Kanzel sagte: "Les semmes, ce sexe enchanteur", was ihm Frau von Genlis mit Recht als unschicklich vor= wirft. Genug, mit dem de mortuis nil nisi bene ist hier Daß er im Ganzen ein rechtlicher nicht auszukommen. Mann und im Allgemeinen wohlwollend war, will ich gern glauben, und ohne Kenntnisse und einiges Talent war er auch nicht, — aber so gut und brav wie Bernstorff barf man ihn nicht nennen, und in geistiger Sinsicht ihn neben Wilhelm Humboldt stellen heißt nur den unermeßlichen Ab= stand zeigen!

# Donnerstag, ben 22. Juni 1837.

Friedrich von Raumer's Angelegenheit wird sich wohl leidlich lösen; einige Ausbrücke, die er wirklich gebraucht, können ihm höchstens einen Verweis zuziehen; andere sind dem Polen, der den Brief geschrieben, allein zuzurechnen; die schlimmsten erklären sich als argen und sogar lächer-lichen Misverstand, den bloß die russische Polizeibehörde aus Unkunde begangen hat.

Dienstag, den 4. Juli 1837.

Die äußerliche Beschäftigung mit dem Büchlein Sophie Charlotte, Bertheilen, Packen, Absenden der Exemplare, Briefe dazu schreiben, Dank darüber hören, macht mir den größten Ueberdruß, nimmt mir alle Stimmung! Statt freien Geistes neuen Arbeiten nachzuhängen, muß ich gebunden der alten, abgethanen dienstbar sein! Und wenn die Leute nur wüßten, wie langweilig mir die Lobsprüche sind, die sie mir anzuhören geben! Prosessor Gans erzählte mir gestern, das alte Borhaben, mich in die Afasdemie der Wissenschaften zu bringen, sei wieder in Anregung. Das nun vollends! Neue Berhältnisse, neue Bürzben und Aufgaben! Ich kann sie nicht vertragen.

## Dienstag, den 11. Juli 1837.

Patent des Königs von Hannover, welches die bisherige Konstitution für unverdindlich erklärt und einstweilen
auf die Seite schiedt. Dreist genug, und doch noch zaghaft! Hier hört man laut über ihn schimpsen und ihm
alles Böse wünschen. Für den Augenblick entsteht ihm wohl
kein Unheil aus der Sache, in der Folge aber unsehlbar!
Es ist noch die Frage, ob der Fürst von Metternich das
unkluge und rechtswidrige Berfahren billigen wird. In
jedem Fall weckt der Streich alle landständischen Interessen
in Deutschland auf, und stimmt die Bolksvertreter mistraussch und scharf! Und was wird man in England
sagen?

Der Tob des Generals von Bigleben macht wenig Sindruck; er läßt einen geringen Ramen zurück; er war ein bloger Diener, hat nichts Signes gebilbet noch ge-

wollt. Eine Reihe von Jahren hindurch war er der vielsvermögendste Mann im Staat.

### Sonnabend, ben 15. Juli 1837.

Ueber Geschichte nachgedacht. Mit größerem Verlauf ber Zeiten muß sie eine ganz andere Gestalt gewinnen, die mannigsachsten Gestalten, jett noch gar nicht bestimmbare. Sanze Völler und ihre Litteraturen wird man in eine Art von Vibeln zusammendrängen. Das Ueberlieferte bleibt in beständiger Bewegung, wird immer auf's neue durchz gesiebt, jedes Zeitalter hat ein anderes Sieb, und will Anderes heraussieben. Etwas geht aber doch bei dem Geschäft immer verloren, was der Rächste nicht wieder aufz nehmen kann.

Wir muffen uns auf das gesammte Menschenthum nicht viel einbilden; das Beste daran ift immer, daß es zu einer Gränze hinstrebt, wo Unbekanntes anfängt, auf das wir mehr hoffen und vertrauen, als auf das Gegebne!

## Hannover, Sonntag, ben 6. August 1837.

Man ist im Ganzen hier doch ziemlich aufgeregt und spricht sehr frei über die Lage des Landes, die Handlungen des Königs, die Einstüffe, welche auf ihn wirken; man hält das Staatsgrundgeset schon für gesichert und dankt es sehr dem Auslande, besonders auch dem Lärmschlagen der badenschen Stände, daß der König und seine Räthe stutig geworden sind. Ich hörte heute die badenschen Stände laut und enthusiastisch loben, und zwar von ein-

gefleischten Hannoveranern. — Die Anekoten, die vom König in den Zeitungen standen, sind alle nicht wahr, wesnigstens nicht richtig.

Der Herzog von Wellington hat an seinen alten Freund, ben hiesigen Kriegsminister Grafen von Alten, die bittersften Klagen und zornvollsten Beschuldigungen gegen den König geschrieben, der durch sein unzeitiges Patent ihnen alle englischen Wahlen von Grund aus zerstört habe.

Gegen Abend kam Herr von Hormayr und holte mich zum Thee in sein Haus. Er ist älter, als ich dachte, auch mehr Desterreicher noch als er sein will; aber lebhaft, seurig, gewandt, klug. Allerliebste junge Frau, heiter, verständig, eine Nichte der Doktorin Laube. Angenehmes Gespräch, über tausend Dinge, lauter Vergnügliches.

# hannover, Montag, ben 7. August 1837.

Herr von Hormayr besucht mich und theilt mir vielerlei mit; die frühern österreichischen Berhältnisse beschäftigen ihn leidenschaftlich und haben ihm nur seindliche Eindrücke gelassen, und da mir fast nur freundliche von dort geblieben sind, so stimmen wir nicht überein. Bom Fürsten von Metternich erzählt er mir mancherlei, was ich nicht immer mit dem Bilbe, das ich von ihm habe, verknüpsen kann. Bom Freiherrn von Thugut manches Nachträgliche, von dessen Menschenverachtung, Staatsklugheit, kalter Berechnung u. s. w. Mariane Sessi, die berühmte Sängerin, war seine Geliebte, wo und wann er sie sah u. s. w. Hormayr behauptet, der Frieden von Campo Formio sei sür Desterreich vortheilhafter gewesen, als die beiden Pariser Friedensschlüsse, welche Metternich geleitet. Er bringt viele

Gründe dafür auf, die an sich richtig sein mögen, aber boch keineswegs den Schluß nöthig machen, auf den es abgefeben ift, daß Metternich die Sachen Defterreichs schlecht geführt habe. — Hormayr holte mich um ein Uhr zum Mittageffen ab. Merkwürdige Erzählungen; über den Raratter des Raisers Franz, "voll Haß, Berftellung, Rach= sucht, kein andres Interesse als das der persönlichen un= beschränkten Gewalt, ein durch alle Wässer des achtzehnten Jahrhunderts vermäfferter Ludwig XI., so menschenfeind= lich, egoistisch, gottlos, bigott, zäh und schwach". Einige biefer Rüge, die so auffallend abstechen gegen die berkomm= liche Bezeichnung jenes Monarchen, sind mir nicht so neu, ich erinnere mich in Defterreich vor fünfundzwanzig Jahren ähnliche Ausdrücke, wenn auch nicht ganz so starke gehört zu haben, auch von Friedrich Schlegel sogar, in seiner unzufriedenen Zeit, und seine Frau sagte mir einmal mit der ihr eigenen Bitterkeit: "Der Raiser ist ja kein Deutscher, vergessen Sie doch nicht, daß er ein Italiä= ner ift!"

Die Bibliothek besucht und die Leibnigischen Schriften und Andenken besehen. Leibnig das beste Haupt in Hannover, der größte Name. Sein Grab; sein Haus; seine Bildnisse; die nach ihm benannte Straße.

Abends den Dr. Wait besucht; einen wackern jungen Mann gefunden, voll Eifer und Tüchtigkeit; seine Rezenssion besprochen. — Um sieden Uhr zu Madame Stieglitz, wo Hormahr und seine Frau schon waren, sie gingen aber nach einer Weile; es kamen Dr. Waitz, ein Architekt und seine Frau, Madame Pertz und nachber auch Pertz. Alle waren von großer Freiheit, Justizrath Stieglitz und †† wetteiserten in scharfen Bemerkungen über das Patent, die Aristokratie, die Verfassung, den Hos, den König und die

Königin. — Das Land gährt, wird sich nichts gefallen lassen, hält auf seine Rechte, würde im Nothsall (ber aber nicht eintreten wird) das Aeußerste thun. Ein großer Theil der Aristofratie ist gegen den König, die Bürgersichaften durchgängig, das Militair ist mürrisch; die Minister sühlen sich gekränkt. Man sagt im Ernst und im Scherz die stärksten Sachen. Ich wollte, Prosessor Gans sähe und hörte das alles, er würde sich doch wundern! — Anekoten aller Art; die Königin küst bürgerliche Damen auf die Stirne, adliche auf die Backe; der Minister von Schulte sagt vom Minister von Scheele, er sei ein unverantwortzlicher Mensch, u. a. dgl.

### Berlin, Montag, ben 21. August 1837.

Bieder in Berlin! zu meiner großen Befriedigung, die ich schon zu empfinden begann, als ich nur wieder innershalb der preußischen Gränze war. Ich begrüßte mit Entzücken unfre Adler, unfre Farben, unfre Uniformen, unfre vortrefflichen Wege, gute Postanstalten, unser sleißig angebautes, in so vielen Beziehungen wohlgedeihendes Land. Auch für den König fühlt' ich mein Gerz schlagen, für sein ganzes Haus, für die bestehende Ordnung der Dinge, die ja nicht immer so philisterhaft zu sein braucht, die auch einmal wieder genial sein kann.

Sonntag, ben 27. August 1837.

Die Zensurnoth dauert immerfort und ist eine wahre Schande für unsern Staat. Die Zensur ist um so unsin= niger, da sie gar nicht ihrem Zwecke nach geübt wird, als eine Beaufsichtigung bessen, was in das Publikum kommt, sondern lediglich zum Besten der Zensurbehörden selbst, daß nur ihnen kein Vorwurf gemacht werden könne. Das Bolk mag lesen was es will, darin kann alles stehen; was aber dem Könige zu Gesichte kommen kann, das wird sorgsfältig geprüft.

#### Dienstag, ben 5. September 1837.

Indem ich meine Arbeiten über die von mir erlebten Ereignisse und gekannten Personen fortsetze, und dieser Tage manche Züge zu dem Bilbe Stein's, Gruner's, Tetztenborn's und Anderer zusammengestellt habe, fühl' ich mich, wie in einem wahren Beruse, recht eigentlich verspslichtet, so mannigsaches Leben, des sich im Vaterlande entwickelt hat, den Landsleuten auszubewahren, und ich sühle dies um so stärker, jemehr ich annehmen darf, daß ohne mich diese Gestalten gar nicht, oder doch nicht in ihrer rechten Eigenthümlichkeit gekannt sein würden. Wer unsre letzten Zeiten genauer betrachtet, der wird sinden, daß ihr deutscher Inhalt sich nur reicher darbietet, und daß die Nation sich an sich selber wohl erfreuen darf.

In Ballanche gelesen, ber ungemein anziehend und auch wieder abstoßend ist. Gewiß ein sehr vorzüglicher Mensch, von großer Tiese, Würde, Redlickeit und Liebe, als Autor aber wie durch feindlichen Zauberspruch von der Meisterschaft abgehalten, die er theilweise doch erreicht und der er im Ganzen nahe ist. Ich meine die spekulative Meisterschaft, nicht die litterarische.

Das Anordnen und Beherrichen der Worte ift gewiß

eine große Verleibung, eine seltne Macht und Eigenschaft; wo sie aber im bochsten Grade waltet, im Platon, Sophokles, Demosthenes, in Goethe, in Rousseau und sogar in Boltaire, wenn man in ihm auf das Wesentliche sieht, - ba findet sich jedesmal, daß sie mit noch gang anderm Wirkenden verbunden ift, das sich rein aus bem Innern bervordrängt und bie icone Form zwar gern erfüllt, aber eigentlich ihrer nicht bedarf, ja in ben hochsten Beispielen allein aufzutreten liebt und, einmal fo allein aufgetreten, nie wieber in jene icone Form gurudgeführt werden tann. Das empfand ich lebhaft geftern beim Lefen im Neuen Testament, in ben Episteln bes Paulus. Diese tiefe Natur= fraft bes Geistes ift über alle Bildung hinaus, ober vielmehr sie ift die nahrungsvolle Erde, aus der alle Bildung berrlich hervorwachsen mag. Die Wirkung ift ungeheuer, und man mag es überlegen wie man will, am Ende muß man es gang richtig finden, daß biefe Schriften Bibel geworben find, und nichts ließe fich haltbar an die Stelle seten.

## Donnerstag, ben 7. September 1837.

Ein Auffat von des Generallieutenants von Rückel eigner Hand, die Erzählung der Kriegsvorgänge von 1806 und seine Rechtsertigung enthaltend, ist mir zu lesen gegeben worden. Alle Berichte und Erörterungen bestärken mich in der alten Ueberzeugung und Einsicht, daß niemand wegen der Unfälle jener Zeit zu beschuldigen ist, als der König selbst; er hat den ganzen Verlauf des Unglücks bereitet und herbeigesührt. Ich muß aber noch weiter gehen, und behaupte, die Herstellung im Jahre 1813 ist nur

geschehen, weil ber König nicht einwirkte, sondern übers wunden und beseitigt war, überwunden durch die Franzosen, beseitigt durch Porck, Hardenberg, Scharnhorst, Blücher; Preußen war damals ein Gemeinwesen ohne König, doch wurde der Name geehrt und benutzt. Nach dem Siege ist der König wieder hervorgetreten, und seitdem ist auch alles wieder negativ in Preußen, und wenn gleichwohl sortwährend die größten Entwicklungen vorgehn und gedeihen, so geschieht es in Bahnen, wo die Hemmung noch nicht hat eindringen können. Der Privatkarakter des Königs ist dabei unendlich schähder und für Preußen im Ganzen wohlthätig. Das wird die Geschichte einst anerkennen müssen.

### Sonntag, ben 10. September 1837.

Hends wieder zusammen war, empfindet schon in vollen Maßen die Schwierigkeiten seiner Stellung. Was er vorschlägt, bleibt unberücksichtigt, was er bestreitet, wird durchzgesett. "Werther's Leiden", der alte Wig! Die Leute am Hofe wissen ganz genau, wie er steht und was er vermag, und sie äußern sich frei und frank. Sonderbar, daß in solchen Fällen die dimmsten und unwissenbsten Burschen immer die ersten sind, welche Talent und Kenntniß beurtheilen, und meistens läugnen. Es geht Herrn von Werther etwas in der Art, wie es zuletzt, als er weniger in Gunst war, dem Grasen von Bernstorff ging, man spricht ihm gerade die Eigenschaften ab, die er entschieden hat, oder man schlägt sie weit unter dem an, was sie wirklich sind! Der Schlich — Lauf und Gang wären dier zu viel ge-

sagt — der Welt ist so und bleibt so, wie man ihn längst kennt, Hof bleibt Hof, und wo der herrscht, sind Ränke und Schwächen, und man sollte sich darüber nicht wundern. Für uns hier liegt das Bedeutende auch nur in den Beziehungen, die das ganze Staatsleben von diesen kleinen Kreisen und Dingen empfängt, und leider zeigen sich da nur trübe Fernen, wie ja auch die Nähe schon trübe genug aussieht!

### Dienstag, ben 12. September 1837.

Der Gesandte Dr. Bunsen bliebe gern hier, allein es findet sich für jett keine angemessene Stellung für ihn; er wird zum Winter nach Rom zurückehren. Er schimpft gräßlich gegen die Hegel'sche Philosophic und thut so, als wäre er ein Freund von Schelling. Die Frömmigkeit — daß ich das schöne Wort so mißbrauche — bleibt aber die Hauptsache!

## Freitag, ben 15. September 1837.

Abends bei Stägemann wurde viel zu Gunsten Rüschert's gesprochen, und der Herr Minister von Werther meinte, seine Hieherberufung, welche der Kronprinz wünsche, müsse sich doch durchsehen lassen, und er wolle dazu mitwirten. — Werther hatte in seinen Einwendungen gegen die Ernennung des Herrn von Thun zum Gesandten sich überhaupt gegen das Herüberziehen von Offizieren in die Diplomatik geäußert; da schrieb der König ärgerlich an den Rand: "Sie scheinen Ihre eigne Karriere vergessen

zu haben!" und befahl die Sache. Der Borgang wäre nichts, wenn er mündlich statt gefunden hätte, er wird nur etwas dadurch, daß er schriftlich behandelt ward. Fehler in der Einrichtung!

#### Sonnabend, ben 23. September 1837.

Der Herzog Karl von Medlenburg-Strelig wurde beute Mittag im Dom feierlich beigesett, mit ben militairischen Ehren eines Feldmarschalls, batte ber König befohlen. Erschredend ist die Gleichgültigkeit, mit der dieser Todes= fall übrigens behandelt wird; der Mann war fo einfluß= reich, so gefürchtet, hatte ein so großes Ansehn bei Sof und im Heer, und nun will man sich kaum die Mühe nehmen von ihm zu reden, und vergißt sogar den haß, ben man ihm trug. Riemand mochte ihn leiden, er war ebraeizia obne Mittel, bosbaft obne Karakter, klug obne böberen Sinn. Eigentlich war er boch nur ein beschränkter Ropf, voll Hoffahrt, pringlicher und militairischer, die selbst den Prinzen und dem Militair lästig war. Seine poetiiden Erzeuanisse bei Soffesten sollten für gewaltige Leistun= gen gelten, find aber bochft mittelmäßig. Man rühmte ibn als Schauspieler und hierüber sind die Verfe von Stägemann bekannt:

"Als Mensch, als Fürst, als helb — nur schofel; Einzig aber als Mephistophel!"

Stägemann hat oft bereut, sich biesen Witz erlaubt zu haben, benn der Getroffene wuchs höher und höher, und wurde herr und Reister für den Wigling!

Dienstag, ben 26. September 1837.

Bei dem Leichenbegängniß des Herzogs Karl hat das Bolk sich nicht abhalten lassen, Hurrah zu rusen und laute Schimpfreden gegen den Berstorbenen auszustoßen; Frau von \*\* hat selbst gehört, daß ein Kerl ausrief: "Gott sei Dank, daß der Hund todt ist!" Er war sehr verhaßt; auch in Mecklendurg konnte ihn niemand leiden. Einst hörte er selbst im Borbeigehen dort, daß eine Waschfrau bei seinem Anblick ausrief: "Was! Ist das Ungeheuer auch wieder hier?" Auf dem Rückwege sah er dieselbe Frau noch dastehen, gab ihr zwei Friedrichsdor und sagte ihr, sie sollte künftig nicht so schlecht von ihm sprechen.

#### Donnerstag, ben 28. September 1837.

Frau von Kalb schrieb mir ein Wort, ich hatte sie seit brei Jahren und länger nicht gesehen, das Wetter und die Stunde waren gut, ich ging zu ihr auf's Schloß. Freudiger Empfang. Die Sibylle, die Titanide, welche sie war, ist sie noch immer; tiessinnig, vornehm, heiter lachend, voll ruhiger Leidenschaft! Wir sprachen von den Großen, die sie gekannt, von Schiller, der sie liebte, von Goethe, Herder, Richter, von Fichte. Frau von Kalb, leider jett ganz blind, diktirt viel. Religion, tiessinniges Christenthum, ist die Grundlage ihres ganzen Wesens.

Gestern und heute war ich in einem besondern Diß= muthe. Sanz außer meiner Gewohnheit hatte ich politische Gedanken; mir fiel plöglich wie ein heller Strahl in die Seele, der mich klar erkennen ließ, wie mein eigentlicher Sinn und meine Fähigkeiten doch zumeist politischer Art sind, und ich nur aus Unmöglichkeit und Resignation diese Richtung aufgegeben habe! Mir siel schwer auf's Herz, welch ein Unterschied es sei, ein freies Volk zu sein, oder ein nicht freies! Letteres lebt nur halb, lebt nur stricheweise! Es trat mir alles zu lebendig vor die Seele, mit was allem ich mich schon abgequält, was alles ich in mir schon unterdrückt. — Dabei tröstete ich heute noch einen Leidensgenossen, und rühmte das Gute, welches dennoch gediehen, und wie sich alles ausdreite und verbessere und wir nur gutes Muthes fortarbeiten müßten auf den Wegen, die noch offen seien, und wären sie noch so schmal und schwierig!

### Dienstag, den 17. Oftober 1837.

Die sogenannten Muder-Geschichten in Königsberg hat der dortige Arzt Doktor Sachs durch eine merkwürdige Denkschrift beleuchtet. Er war vor zehn Jahren selbst unter diesen Leuten, und kennt sie recht gut. Die Geschichten erinnern an viele längst bekannte, an den Pater Girard und Demoiselle Cadière, an die Geschichten, von denen Zinzendorf und Jung-Stilling berührt wurden. Die Sinnlichkeit nimmt ihren Naum unter den Menschen ein, man thue was man wolle; sie zieht aus dem Fasten Nahrung. In diesen Sachen ist die Menscheit noch völlig unreif, hat sie die wenigsten Fortschritte gemacht. Hier bedarf es neuer Wege, neuer Formen, hier muß für Freizheit und Schönheit etwas gethan werden. Das wird noch lange zu erwarten bleiben!

Ein Hauptübel bei unsern Che-Einrichtungen ist die Berwahrlosung der Männer; sie kommen fast alle unrein

in die She, überhaupt gewöhnlich zu spät in diese. Sanz und gar ist in der Wirklichkeit die She unter der Herrschaft der bürgerlichen Zuständigkeit und Bedingungen, und man thut dabei ganz entsetzlich, sie sei religiös und kirchlich ihrem Wesen nach. Lauter Widersprüche!

Preußen wollte bisher auf seinen Sittenzustand so stolz sein, — es hat dessen nicht Ursache! Jene Muder-Geschichten, die viele ihres gleichen haben, und hier am Hose die Balletz Lust, das sind Aergernisse ganz entgegengesester Art, bei denen man sehr den Kopf schütteln muß! Mit dem Ballet ist es ärger wie je, wird von Augenzeugen behauptet, die Tänzerinnen sind wie die Odalissen eines Harems, und wenn auch manches Aeußerste nicht vorgeht, le diable n'y perd rien, sagt man, im Gegentheil, Alter und Schwäche machen nur alles häßlicher. — Aber sie rühmen scheinsheilig die Frömmigkeit, und machen sich groß damit, daß sie Kirchen besuchen, schmücken, banen.

## Freitag, ben 24. November 1837.

Drei Gegenstände werden jest hier lebhaft besprochen, das Bersahren des Königs von Hannover gegen die vorgefundene Bersassung, die Forderung des Doktors Koress in Paris an die Familie Hamilton-Lincoln, und die Bershaftung des Erzbischofs von Köln, Freiherrn Droste von Bischering. Besonders diese letztere Sache regt sehr auf, und man sieht an der Schärse und Kraft, womit darüber geurtheilt wird, daß es nur einer Gelegenheit und eines Anstohes bedürfte, um hier eine große Energie öffentlicher Berhandlung auszudecken. Alles ist dazu vorhanden, Geist, Kenntniß, Lebendigkeit, Willen und Reigung, — nur ein

unmittelharer Zwed und Antrieb fehlen. Im Allgemeinen freut man sich der Strenge gegen den Erzbischof, und fürchtet nur, sie werde nicht durchgeführt werden. Gegen den König von Hannover wird mündlich hier so arg loszgezogen, daß, dürfte es gedruckt werden, die Angrisse der Engländer gegen ihn fast dagegen zurücksehen müßten. Freilich verhallt hier alles fruchtlos!

### Sonnabend, ben 9. Dezember 1837.

Mit Sans zusammen. Ueber die sieben Professoren in Göttingen; ich bedaure die Männer, die jetzt in Deutsch= land mit Politik zu thun haben!

Bon dem Erzbischof von Köln ist es hier wieder still, nur in auswärtigen Zeitungen lärmt es noch; D'Connell greift das preußische Berfahren an, Jiambert vertheidigt es. — Man spricht von Spontini's neuer Oper, "Agnes von Hohenstausen"; das Publikum ist sehr getheilt, doch überwiegt die Zahl der Widersacher. Bei uns ist das äthetische Urtheil grundschlecht, verfälscht, verdreht, vernichtigt, servile Heuchelei und gemeine Technik sind die Hauptbestandtheile, dann Dünkel und Armseligkeit.

# Dienstag, ben 12. Dezember 1837.

Eine neue Lieferung von Jung-Stilling's Schriften nahm ich zur Hand. In Schilberungen landschaftlicher Natur und des Bauernlebens hat er eigenthümlichen Reiz, und seine Religiosität, wie übel oft raisonirt und diskutirt, hat eine wohlthuende Kraft, weil man fühlt, daß

es ihm so schön ernst damit ist. Seine und Pestalozzi's Einblicke in das untere, arme Leben sind einzig. Doch bleibt in dieser Sphäre etwas Unbefriedigendes, und auf die Dauer hält man es nicht aus. Das Beste, was diese Autoren in ihr leisten, sindet sich ohnehin bei Goethe wieder, nur gereinigter und in höhere Verbindung gesetzt, z. B. in "Hermann und Dorothea", die Handwerkssachen in den "Wahlverwandtschaften". Goethe schließt wirklich alle frühern deutschen Autoren in sich, wie die Menschenorganisation alle andern Lebensgattungen in sich trägt und ihre gemeinsame Vollendung ist. Auch die meisten auf ihn folgenden Autoren sinden sich noch in Goethe vor. Es wäre eine artige Aufgabe, dies im Einzelnen nachzuweisen.

Daß das Christenthum ganz aus seiner ursprünglichen Sprache ausgetrieben ist, und nur in fremden fortlebt, war mir heute sehr merkwürdig. Bei keiner andern bekannten Religionsstiftung ist das zu sinden. Jesus lehrte gewiß in hebräischer Sprache, wußte schwerlich eine andere; aber seine Lehre ist uns nur in griechischer und lateinischer Sprache überliefert, und er würde alle seine jezigen Bekenner — menschlicherweise — gar nicht verstehen können, etwa einige getauste Juden abgerechnet, und vielleicht Gesenius mit großer Mühe! Das ist doch wahrlich sonderbar!

Donnerstag, ben 14. Dezember 1837.

Sans kam und brachte den beißenden Artikel der Hamburger Zeitung, wo der König von Hannover als Hund bezeichnet wird; dergleichen packt, alle Welt hat Freude an dem Streich, und daß er gelungen ist. Unser

Seneral von Müffling hier giebt dem Könige von Hannover in allen Stücken Recht, lobt und preist das Berfahren desselben. Aber wer lobt und preist den General von Müffling? Es wird sich auch dazu wohl noch jemand sinden; aber bis jett hört man nur Tadel gegen ihn. Ein Hauptultra sagte neulich: "D, der meint's nicht ehrlich mit uns! Der stellt sich nur so! Der ist viel zu klug, als daß er wirklich so dächte, wie wir!"

#### Donnerstag, ben 28. Dezember 1837.

Das falsche, theils unkundige, theils arglistige Ge= ichwät über ben Streit mit dem Erzbischof von Köln ift mir ganz ekelhaft! Das Rechte will ober kann nicht an ben Tag, nur Vorgefaßtes, Gleignerisches oder Tudisches! Cbenso wird die Sache ber Göttinger Professoren fast nur schief und falsch genommen, nach kleinlichen Rücksichten und Ameden. Man sieht recht, wie wir in Beurtheilung öffentlicher Angelegenheiten zurückgekommen find, wie wir alle Grundlagen und alles Maß der Diskuffion verloren haben. Der Geift, oder vielmehr Ungeift, in welchem seit zwanzig Jahren von obenher alles geschieht, muß natürlich ein foldes Ergebnig haben, und dies betrübt mich mahrhaft, als Preußen und als antheilnehmenden Menschen über-Heuchelei und Dummheit machen sich breit, da baupt. wo Rlarheit und Treue walten follten! Bas kann dabei anders herauskommen, als Verkehrtes und Unzulängliches?

Ich las in den letten Abenden die biblischen Erzählungen von Jung-Stilling; sie sind bei guter Meinung ganzerbärmlich, geben mir aber viel zu denken. Ueber Religion, ihre Kraft, ihre Gestalten, ift mir in diesen Tagen

mancherlei klar geworben. Welche Täuschungen schleichen sich auch bei den Besten ein, — wohin gewiß Jung=Stil= ling zu zählen ist, — sobald die äußere Form das Ueberzgewicht gegen das innere Wesen nimmt; wie kleinlich, ja geradezu kindisch und albern sind seine Vorstellungen von der Gottheit in vielen Fällen! Ein edles Herz, doch oft in gemeine Beziehungen versenkt, und ein durchaus schlechzter Kops!

Freitag, den 29. Dezember 1837.

Kriminaldirektor Higig gesprochen; General von Barnekow; Generallieutenant Rühle von Lilienstern; Gesandten von Bülow. Mit letzern beiden alle Politik durchgesprochen, sehr aufrichtig, ja sogar lustig, aber auch ganz
unnüt und müssig; wo sich zur Thätigkeit und Einwirkung
so durchaus kein Anknüpfungspunkt darbietet und die Meinungen schon einig sind, meid' ich solche Gespräche lieber.

Der König läßt sich die Sachen nicht anfechten, sie sind ihm aber in den Augenblicken, wo sie ihn berühren, äußerst verdrießlich, und es steht sehr in Frage, ob der Geheimerath Bunsen, der in diese Verdrießlichkeiten versslochten ist, nicht seine Gunst darüber eindüßen wird. — Die Entlassung des Grasen von Galen macht einiges Aufsehen, — er hatte auf seinem Posten in Brüssel sich geweigert, die Sache der preußischen Regierung gegen den Erzbischof dei der belgischen Regierung in das gehörige Licht zu stellen, in welchem man sie gesehen wünscht. Uebrigens ist gar keine Frage, daß die ganze Spannung mehr aristokratischen Trieb und Hinterhalt hat, als kirchslichen.

# 1838.

Dienstag, ben 2. Januar 1838.

Der König von Sachsen hat erklärt, die von Göttinsgen vertriedenen Professoren dürften nicht nur sich in Leipzig aufhalten, sondern auch dort lehren. Bravo! — Ansbern Sinnes ist ein Schreiben des Ministers von Rochow hier an den Rektor der Berliner Universität, das Sammeln von Beiträgen, obgleich nicht strafbar, sei doch in der Stille zu verhindern und abzustellen! Der Rektor hat geantwortet, er wisse von nichts. Die Sache geht ruhig sort. In Hamburg hat Salomon Heine für sich allein 1000 Mark Banko unterzeichnet!

Donnerstag, ben 4. Januar 1838.

Unser Prinz — sagte auf einem Balle zu dem jungen Herrn von Savigny, der sich ihm vorstellen ließ: "Sie sind ein Sohn des Mannes, der die Insamie begangen hat, für die Göttinger Professoren Seld zu sammeln?" Der alte Savigny klagte dies dem Aronprinzen, der darauf an seinen Bruder einige mißbilligende Zeilen geschrieben haben soll. — Man preist hier laut die sächsische Res

gierung, welche die Göttinger Vertriebenen in Leipzig zusulassen befohlen hat. Der Minister von Lindenau hat davon wohl das meiste Verdienst. Wenn man so häusig das Schlechte, worüber man klagt, als ächt deutsch bezeichenet, so muß man doch auch wieder bei solchen Zügen, wie dies Venehmen Sachsens ist, ebenfalls gestehen, sie seien ächt deutsch. An Opposition sehlt es nie gegen Willfür und Unrecht, und wer sie übernimmt und führt, ist nie vorher zu wissen; oft erwächst ein Versechter da, wo man ihn am wenigsten erwartet. — Die Unterzeichnungen in Hamburg sind auch sehr schön! In Kiel eine Adresse; im Süden regt man sich auch.

#### Sonnabend, ben 6. Januar 1838.

In der Nacht hatte ich einen schönen Traum; ich börte Goethe'n ein paar Stunden sprechen, in größtem Eifer und Fluß, meistens über das Buch Bettina's; er rühmte, schalt, pries und verwarf, und erörterte sein Berhältniß ju bem Buche mit glanzenden, scharfen Ausbruden. 3ch börte ihm mit Staunen und Veranügen zu. Schon halb erwacht, vernahm ich ihn noch immer, die Reden, von denen ich schon wußte, daß nur der Traum sie gebe, dauerten fort. Ich erinnere mich, daß er unter anderm sagte: "Ich kann es nicht annehmen, denn es ist mir zuwider, ich darf es nicht wegwerfen, benn es gehört mir doch einmal an; will ich es an die Bruft legen, so sticht es mich, halt' ich es mir fern, so reizt es mich; und so muß ich es schweben und flattern lassen awischen himmel und Erde, bis es von selbst seine Richtung und Stätte findet!" Was ist das mit solchem Traum? Ift es ber Sinn, die Kähigkeit, die ich für Goethe habe,

und die aus bloßer Empfänglichkeit plötlich Selbstthätig= keit wird?

Von allen Seiten muß der König von Hannover doch Mißbilligung und Widerspruch vernehmen. In Kuxhaven ist ein Schiff vom Stapel gelaufen, das "Professor Dahlmann" heißt, und selbst unsere Zeitungen verkündigen es. Die Leipziger Zeitung weist den Desterreichischen Beobachter zurecht, der die Aufnahme Dahlmann's in Leipzig hatte herabsehen wollen, und unsere Zeitungen geben auch dies wieder.

In Riebuhr's Leben und Briefwechsel weiter geschritzten. Sollte man unsere Zeit nur aus solchen Memoiren kennen lernen, so hätte man ein sehr trübes und falsches Bild; als Beitrag indeß ist mir das Buch sehr will=kommen; hundert andre Beiträge mussen aber hinzustreten.

Montag, ben 8. Januar 1838.

Keine Lust zu arbeiten, doch einiges über Niebuhr aufgeschrieben, ungern, weil ich den trefflichen Mann doch in einigen Nachtheilen zeigen muß, und ihm dann auch wieder Unrecht zu thun fürchte. Das ganze Buch wirkt herabstimmend auf mich, demüthigend, der kränkliche Miß=muth und die einseitige Weltansicht darin machen mir ganz weh; ich muß zu andern Büchern greisen, die mich erheistern und stärken.

Der Moniteur enthält eine Königliche Verfügung, welche ben Aerzten Koreff und Wolowski die Erlaubniß zur ärztlichen Praxis in Frankreich entzieht. Abscheulich! Gine bloße Hulbigung für den Reichthum und die Vornehmheit der Familie Hamilton! Ein Schandsleck für die französische Regierung!

Freitag, ben 12. Januar 1838.

Spazirgänge im Zimmer und Bergegenwärtigung früberer Ruftande, meiner ganzen Lebensbabn, Gindringen in geschichtliche Entwidelungen und Begebenheiten. Sauptergebniß: Es kann kein Kern ohne Schale machsen! Dhne Arbisches, Gemeines, kein Dasein! Das himmlische muß in das Unreine tauchen, es reinigen, erheben, leidet aber felber dabei. Ein Staatsmann ift ber, bem es gegeben ift, von geistigen Erschauungen erfüllt und geleitet, auch bas Gemeine und Robe nicht zu scheuen, sondern frisch anzufaffen und zu gebrauchen. - Wer felber mit bem Unreinen nichts zu thun haben mag, muß boch veranlaffen oder zugeben, daß Andre es für ihn thun. was zur Ausbreitung des Christenthums nöthig mar, batte Jesus nicht thun mogen, aber Paulus that es für ibn. (Schleiermacher fagte einmal in Salle mit luftiger Rectheit, ohne den Apostel Baulus würde die Sache nicht weit gekommen sein!)

Was wehrt mir nicht alles der Staat, die Polizei, die tausenbfältige Anstalt der Einrichtungen und Sitten ab! Da hab' ich es leicht, in meinem sichern Kreise rein und edel zu sein! Jene übernehmen das Gemeine und Rohe für mich. Und daß ich diesen Bortheil annehme, mir gefallen lasse, darin liegt doch wieder — wenn auch nicht als Erscheinung, doch, als Grundwesen — meine Gemeinheit und Rohheit, ich kann sie nicht los werden, auch wenn ich sie mir abhalte! Diese Betrachtung führt drin-

gend darauf hin, das Menschenschicksal als ein gemeins sames Loos, eine gemeinsame Bürde anzusehen, die sich ausgleichen soll, und seiner Bortheile sich nicht zu überheben, sondern sich ihrer demüthig sogar zu schämen, wenn man sie nicht durch Leistungen auswiegt!

In den kleinsten Dingen kömmt dies vor. Eine Dame will Abends nicht allein über die Straße nach Hause gehen, sie läßt sich von ihrer Magd abholen. Jene Ehrbarkeit wäre gar nicht auszuführen, wenn nicht die Magd es übernähme, sie für sich selbst außer Acht zu lassen.

Das Gemeine und Rohe liegt immer zunächst den Dienern, Nachfolgern, Jüngern und Schülern ob. —

Professor Gans hat in einem zur Post gegebenen Briefe an die Marquise Arconati sich über seine Geldsammlung für die Göttinger in solcher Weise geäußert, wie er wünschte, daß die Behörden hier die Sache wissen sollten. Bor ein paar Tagen sagt der Minister von Rochow zu dem Geheimenrath Boech, jetzigem Rektor der Universität: jetzt wüßten sie genau, wie die Sache sei, Gans habe allerdings das Mißfällige gethan, aber so, daß man ihm nichts anhaben könne, und giebt es nun mit den eigenen Worten von Gans wieder! — Gute Schlauheit von Gans!

### Montag, ben 29. Januar 1838.

Die Sache des Erzbischofs von Köln giebt zu schweren Fragen und Vorwürfen Anlaß, und die Mängel unsres Regierungswesens werden scharf gerügt. Daß kein sester Boden des Versahrens vorhanden ist, leuchtet jedermän=niglich ein; keine Behörde, welche die Anklage versolgt, keine, welche darüber richtet, ja nicht einmal eine, welche

bas Ganze fortwährend im Auge behält. Der Minister von Altenstein macht und leitet diese Sachen nicht, der Minister von Rochow nimmt nur rudweise daran Theil, das Kabinet des Königs giebt keine Beschlüsse, die nicht anderswo ihren Ursprung genommen. So bleibt ein unssichtbares Walten aus dem Dunkel heraus zu erspähen!

Nachdem man gegen den Erzbischof Muth gehabt, überslegt man, ob man gegen die Bischöfe, die ihm nachträgslich beigestimmt, auch Muth haben solle, und schon das Bögern ist eine Schwäche! Die größte Hoffnung, aus der Sache herauszusinden, wird darauf gesetzt, daß der Pabst den Erzbischof zum Kardinal machen werde, wozu man ihn dringend empsiehlt; man würde ihn dann zu seiner neuen Würde mit allen Ehren sogleich entlassen!

Freitag, ben 9. Februar 1838.

Die historische Schule ist sehr aufgebracht über meine Rezension von Nieduhr's Lebenserinnerungen; der sals bungsvolle Savigny, der dummeitle Nicolovius, und der ganze brummig=stolze Anhang möchten gern, daß man vom Heiligen Nieduhr spräche! Da können sie lange warten! Sie meinen, wenn man Nieduhr'n abspricht, daß er ein Staatsmann gewesen, so bleibt für sie vollends gar kein Anspruch, so zu heißen. Darin haben sie Recht. Am meisten ärgert sie, daß ein Auszug der Rezension gleich in die Staatszeitung aufgenommen worden, und auch Gans in einer Stelle rühmlich erwähnt ist. Sie sind zusammen, bei allem sonstigen Verdienste der Einzelnen, eine miserable Klique, und wenn man erwägt, wie sie Alle gestellt waren, welche geistige Kräfte und gesellige Sins

flüsse sie hatten, so wundert man sich mit Recht, wie Wolf und Hegel gegen diese geschlossene Schaar noch so gut haben bestehen können, und wie Gans gegen sie auf= gekommen und ihr siegreicher Bekämpfer geworden ist!

### Montag, den 12. Februar 1838.

— Den Studenten war bei ihrer letten Schlittenfahrt von der Polizei vorgeschrieben, welche Strafen fie fahren follten, und der vorgeschriebene Weg führte nicht an dem föniglichen Palais vorbei; ber König aber ftand am Fenfter und wartete vergebens auf bas Schauspiel, von bem schon vergnüglich die Rede gewesen war. Am Tage dar= auf ließ Fürst von Wittgenftein bei dem Rektor, Geheimen= rath Boedh, nachfragen, ob er ben Studenten verboten habe (es war behauptet worden), bei dem Palais vorbei= zufahren? "Nein." Darauf wurde der Polizeipräsident vorgenommen, der suchte sich berauszureden. Um der Sache eine andre Wendung zu geben, ift nun davon die Rede, daß die Studenten bestraft werden sollten, weil sie gegen bie Vorschrift einiges Maskenhafte aufgeführt, einige sich als Damen verfleidet, große hunde mitgenommen batten u. dgl. m. — All dies ift überaus gering und folgenlos, ich weiß es wohl; aber ich möchte etwas beffere Nahrung im Bolke seben, einige andere Erzählungen wenigstens da= neben, an welche sich ein gefunder und tüchtiger Sinn halten könnte! Leider ift aber alles, mas man vernimmt, in jener ätenden, auflösenden, oder boch niederziehenden Art! -

Großer Lärm wegen des Auszugs, den die Staats= zeitung aus meinem Niebuhr'schen Artikel aufgenommen.

Man will ihr von manchen Seiten ein Verbrechen baraus machen, daß sie die Stelle, wo von Gans und Opposition die Rede ist, nicht weggelassen, und die persönliche Ereiserung steckt sich hinter politischen Vorwand. Allein der Bensor, Geheimerath Jacobi, hat erklärt, er habe die Stelle nicht übersehen, sondern mit gutem Bedacht stehen lassen, und wolle dies auch vertheidigen u. s. w. Um die Mitgliedschaft in der Academie der Wissenschaften aber, meint man, habe ich mich gebracht, jest würden mir Savigny, Bekker und ich weiß nicht wer alles, entgegen sein. Ich kann darauf nicht besser antworten, als mit dem Hippokleides bei Herodot: "Od provede Inwoxleldy!"

Freitag, ben 16. Februar 1838.

Suttow hat es gewagt, in seinem Telegraphen, bei Gelegenheit der Kölnischen Sachen von der Stütze und der Kraft zu sprechen, welche Preußen in einer Repräsentativ- Versaffung jetzt fände, wenn es die versprochene hätte! Das kühne Wort verdient angemerkt zu werden.

Sonntag, ben 18. Februar 1838.

"Athanasius" von Görres, eine widrige Pfaffenschrift, voll Arglist und Lüge! Einst ein Held, Herr Görres, jett ein böses altes Weib! Beraltet, verludert! Leibnig, Kant, — welche Erquickung dagegen! Dienstag, ben 27. Februar 1838.

Ich war bei dem Herrn Minister von Werther wegen Heine's Angelegenheiten. Alles günstig genug aufgenommen. Herr von Werther für mich persönlich von freundsschaftlicher Güte; — wie beglückt es mich, das stolze Gesfühl, für mich nichts wünschen, nichts bitten zu dürsen! — Herr von Werther klagt mir bitter, wie unangenehm jett die Geschäfte sind.

### Sonnabend, den 17. März 1838.

Die Geschichten von Hannover und Köln ausführlich mit Professor Bans besprochen; er sprach mit klarer Ginficht die bündigsten Worte, überhaupt sehr gründlich über unsern Zustand, unfre Aussichten, und daß doch alles anders gehe, als die Machthaber meinten und wollten. Wir lachten darüber, daß der König von Hannover eine Mission habe, die er nicht ahnde, nämlich zu zeigen, daß man mit Verfaffungen nicht ausreiche, sondern auch Macht haben müsse. Nebenber zeigt er die Armseligkeit seiner Parthei, die sich bisher vermaß, höchst geistreich und produttiv zu sein, wenn sie nur einmal an's Ruder fame. Run fieht man's. Herr Minister von Rochow bat auch icon Gelegenheit gehabt, in diefer Sache darzuthun, wie es mit ihm steht, ein Schreiben an den Vorstand mehrerer Elbinger, die eine Adresse an den Brofessor Albrecht einen der sieben Göttinger — geschickt haben, ift ein Muster von Behauptung und Form, wie sie ein Minister meiben follte; er giebt nuglos die ärgsten Blößen. Abschriften find in Umlauf.

Donnerstag, ben 22. Märg 1838.

Einige Stoffe und Säte: Goethe's Faust, ob eine Grundidee durch das Sanze geht? Ordnung und harmonie sind Goethe's Wesen, also auch das seiner Erzeuanisse. Seine Kraft besteht in der Milde, Sanftheit, Güte, und ist daber die mabre, Schiller's Rraft ist oft überspannt, fucht sich selber erft im Ausdruck. — Die deutsche Sprache bat so wenig Grammatik, weil ihr frisches Leben überall wu= chert, und sowohl die alten Zweige als auch schon wieder neue grünen. Die Franzosen haben ihre Grammatik erlangt, indem sie viel mannigfaches Leben der Sprache willfürlich tödteten; jett sucht man einige der abgeschnittenen Zweige wieder jum Treiben zu bringen. — Boltaire war ein Apostel driftlicher Gesinnungen, nur führten die ibm feindlichen diesen Namen, und er selbst mußte es nicht anders. — Wie die Schöpfung sich offenbart in Sonnenspstemen und in Infusorien, immer als dieselbe, so die Geschichte gleicherweise in Bölkerstürmen und in den klein= ften Tagesvorgängen, beibes enthält für den Dichter dasselbe Leben, das wird schon anerkannt; daß es aber für ben Hiftoriker gleichfalls baffelbe bieten muffe, will man noch nicht so allgemein gelten lassen. — Ueber Talent und Genie in Betreff der Liebe. Bettina's Liebe ju Goethe wird nicht als Liebe genommen. — Ueber Klöfter, beren Bebeutung und fünftigen Erfat, benn fo richtig es ift, die noch vorhandenen aufzuheben, so wahr ist es auch, baß baburch eine Lücke entsteht, ein Raum, der durch neue Stiftungen auszufüllen ift. Die Art der neuen Stiftung - das ift eben die Frage; eine Hauptaufgabe dabei wird bie des Baumeifters fein; das Wohnen der Menschen, die Einrichtung, Ausstattung, Sonderung und Berbindung

biefer Anstalt, das scheint nächster Segenstand des Forsichens zu sein, darin die nächste Entdeckung geschen zu müssen. Ungeheuer ist schon die Beränderung, daß Städte allgemein aufhören Burgen zu sein, daß Häuser und Gärsten zusammenstließen.

Freitag, ben 23. März 1838.

Sechshundert Studenten brachten gestern Abend dem Professor Gans eine Abendmusik zu seinem Geburtstag, eigentlich aber für seinen Gifer zu Gunften der fieben Gottinger Professoren. Nicht auf ber Straße, nur auf bem Hofe des Hauses durfte die Sache vorgehen, nur mit Mühe war soviel vom Minister von Rochow nachgegeben, der Polizeipräsident batte nichts auf sich nehmen wollen. Es war aber doch eine öffentliche Feier, die ganze Straße von Menschen vollgebrängt. Die Studenten batten die Mufik eines Garderegiments berangezogen, sie brachten ibr donnerndes Lebehoch, Gans hielt eine treffliche Anrede, lud die jungen Leute zu sich berein, soviel ihrer konnten, und entließ sie dann. Sie brachten aber noch ein lautes Bivat ben sieben Göttingern, und die Gardemusik spielte bazu: eine Stimme rief sogar laut und vernehmlich ein Pereat dem zwei Treppen böber wohnenden Gebeimrath von Taschoppe, der selber am Fenster war. Mit Mühe redete Gans den jungen Leuten es aus, nicht auch dem Professor Beber - einem der sieben Göttinger, der eben bier an= gekommen war — ein Bivat zu bringen, er stellte ihnen vor, sie würden dem Manne nur Berdruß mit der Bolizei verursachen, und so unterließen sie es benn. Genug, es zeigte fich durch diesen Vorgang, daß noch Gesinnung und

Muth nicht ganz erloschen sind. Die Servilen wollen bersten vor Aerger. Gans hat sich trefflich benommen, und sie können ihm nichts anhaben.

Der Professor Otfried Müller, der nachträglich den Sieben in Göttingen beigestimmt, hat einen Ruf nach St. Betersburg erhalten. Hier macht das in den hohen Kreisen gewaltiges Aussehen. Bon würtembergischer, von sächsischer Seite ließ sich einiger Halbliberalismus erwarten, und man suchte ihn doch gleich abzuschwächen und niederzuhalten; aber von russischer Seite!

### Mittwoch, ben 28. März 1838.

Sans erzählt von den Anfechtungen, die seine Studenten wegen des Bivats zu bestehen haben, und er selbst wegen seiner Rede; man erzählt davon die abentheuerlichsten Berdrehungen, die gehässigsten Auslegungen.

Der König von Hannover jämmerlich in sein eigen Net verstrickt! Er hebt das Staatsgrundgeset als ungültig auf, weil er als Agnat seine Zustimmung nicht gegeben hatte, nun bei seiner neuen Berfassung fragen ihn die Stände gleich nach der Zustimmung der Agnaten. Er ist krank geworden vor Aerger.

Run auch in Bosen katholische Banbel! Weg bamit!

Donnerstag, ben 29. Marg 1838.

Wegen des dem Professor Gans von den Studenten gebrachten Livats, der von ihm darauf gehaltenen Anrede, des Pereatruses gegen Tzschoppe u. s. w. ist ein schimpf dem Geheimenrath von Tzschoppe widersahren ift, freut die Leute sehr, er wird allgemein gehaßt; und man lacht darüber, daß er selber davon den großen Lärm versungt.

In der Kritikgesellschaft wurde beute ein Brief des Brofessor Dahlmann aus Leipzig mitgetheilt, worin berselbe die Theilnahme an den Kahrbüchern ablehnt, weil er boch schwerlich unter preußischer Zenfur könne brucken laffen, besonders in einer Zeit, da ein Mann, den viele Millionen Deutsche als einen gemeinen Verbrecher wegen Gibbruch und Landesverrath beftraft zu feben hofften, mit bem preußischen rothen Adler erster Klaffe geschmückt werde. (Der bannöversche Minister von Schele.) Der gange Brief ift febr tuchtig und fraftvoll. — Wir ftritten viel über bie kölnische und anesen'sche Angelegenheit, über Bunsen's Verhandlungen u. s. w. Im Ganzen herrscht bier boch wirklich ein elender Geift unter den Leuten, sie haben sich aller wabrhaft politischen Gesichtspunkte entwöhnt, und wiffen wirklich kaum, worauf es ankommt. Aber indem die Regierung im Publikum alle Meinung und Einsicht in der That ziemlich berabgebracht bat, ift sie auch von berselben Schwäche und Unfähigkeit, wie es scheint, in ihren eigenen Organen befangen, und ihre Beamten find mit dumm geworden.

In dem Briefe von Dahlmann ist noch eine Stelle besonders merkwürdig, er spricht von der im alten Sinne landständischen Verfassung als einer Unmöglichkeit, von der repräsentativen als einer zwar für die gegenwärtige Bildungsstufe nothwendigen, über welche hinaus aber noch ganz andres zu denken sei. So deutet er wenigskens an.

# Freitag, den 6. April 1838.

Abends zu Frau von Froloff, wohin später auch Herr Ich war leidend und nahm wenig von Neweroff kam. Theil am Gesprach, doch gab ber "Wilhelm Meister" mir Anlaß zu einigen Bemerkungen, die indeß wenig Gingang fanden. Ich vertheidigte das Wesen Wilhelm's; aber ich spreche es nur Goethe'n und Rabel'n nach, daß reine Liebenswürdigkeit und ächter auter Willen die böchsten mensch= lichen Eigenschaften sind, gegen welche alles thatkräftige Helbenthum mit seinem Glanz und Ruhm zurücktritt. Dann vertheidigte ich auch die Bedeutung Lothario's, diese aber, wie ich bekannte, auch gegen Rabel's Ansicht. nennt einmal Lothario'n ganz unvermuthet den "ebeln", und zu der Stelle hatte Rabel gleich beim erften Lefen beigeschrieben: "Warum das Lob?") Aber Lothario wird uns wirklich als ein edler und hoher Mensch dargestellt. Wie Meister überall Neigung und Wohlmeinung erwedt, fo Lothario leidenschaftliche und achtungsvolle Anschliekung; eine reich ausgestattete, tapfere, empfindungsvolle Perfönlichkeit, und die von ihren eignen Gaben wie von Flügeln über alle Gegenstände, welche sie fesseln könnten. binweggeführt wird. Die Sobe der Betrachtung, welche er gewonnen bat, bleibt aber nicht unfruchtbar. Schon burch seine Versönlichkeit edel, wird er dies noch mehr durch die That. Er arbeitet an Befreiung bes Landeigenthums, er bringt Opfer dafür, und nicht als schwärmerischer Phantaft, sondern als besonnener Weltkundiger, der die Bortheile wägt, die Bewegungen erkennt; er bildet weltum= faffende, sicherstellende Berbindungen, er steht als bas Haupt großer Kräfte und bedeutender Geister da. Dieser politische Inbalt im Goethe'schen Roman, so wichtig und merkwürdig zugleich, wurde von den frühern Lesern ganz übersehen, besonders von uns jugendlichen Freunden, die wir ganz andere Seiten barin suchten und fanden. aber bewundere ich täglich mehr, welche Stoffe und Kräfte der Wirklichkeit unter der leichten Dichtung verborgen arbeiten, und daß gerade fie es find, welche ber Dichtung so mächtigen Reiz und so tiefen Eindruck verleiben. — Ein schwer zu durcharbeitendes Thema! Heute gelingt es mir am wenigsten! — Ganz bemokratisch ift ber "Wilhelm Meister" im aristotratischen Stoffe; wie großartig und bichtungsgewaltig icon bies!

Goethe'n verstand man nicht, und man versteht ihn nicht! Der wird noch lange nicht trivial werden! Da ich ihn schon jest so anders verstehe, als vor dreißig Jahren, wie dürst' ich ihn zu verstehen hoffen nach dreihundert Jahren? Das Individuum erlebt das nicht, aber die Nation um so gewisser, diese wird die gereiften Früchte immer reichelicher pstücken, und sind deren auch ihr einige zu hoch und hart, nun so kommen noch später fremde Hände!

Montag, ben 9. April 1838.

Wie ich gestern Mittags wieder nach Sause fam, bort' ich, ein Kadet sei da gewesen und habe mich zu sprechen verlangt. Er kam auch bald wieder und ließ sich anmel= den. Gin kleiner, gedrungener, frischer, ernst und keck aussehender Anabe, der aus keinem andern Grunde zu mir tommt, als um mir seinen Beifall zu bezeigen, mir zu fagen, daß er das "Leben von Sepblit" gelefen, und davon so befriedigt und eingenommen sei, daß er ben Verfasser gern babe seben wollen. Das sagte er nicht beschämt oder entzückt, sondern ganz frank und frei, sab mich dreist an, fragte, ob ich noch weiteres über Sepblig bätte, sein Bater habe ein Baar Bistolen von Sendlig, bie er sehr in Ehren balte. — auf meine Fragen über seine Lehrstunden und Fortschritte gab er ohne Verlegen= beit guten Bescheid, und benahm sich überhaupt wie ein junger Offizier, mit Degen und Tschako ganz bequem und elegant banthierend. Die ungemeine Recheit gefiel mir. ich war aber ernst und streng mit ihm, und schenkte ihm nur zum Abschied das Leben Winterfeldt's. Wenn der Rleine künftighin diese Dreistigkeit gleicherweise ausübt und auf den Krieg anwendet, so hat Breußen einen Kriegs= mann mehr, der von sich reden machen wird! Er beißt ...

## Donnerstag, ben 12. April 1838.

Der Minister von Schulte in Hannover sagte, als der Sohn des Ministers von Schele zum Kabinetssekretair ernannt worden war: "Das ist nun unsre ganze Religion: wir haben Schele den Bater, Schele den Sohn, und den

heiligen Leist!" Das Witwort macht hier das größte Glück!

Merkwürdiges, bisher wohl einziges Beispiel! Der König von Hannover bringt bei seinen Unterthanen zu seinen Gunsten, daß er es gut meine mit seinem Bolke, ein Zeugniß seines Bruders vor. Die hannöversche Zeitung theilt nämlich in diesem Sinn einen von dem Herzog von Cambridge in England gehaltenen Trinkspruch mit, worin der König von Hannover gleichsam in Schutz genommen wird, jedoch ziemlich bittweise und weinerlich. Das Ganze hat eine erbärmliche Physionomie!

### Stiller Freitag, ben 13. April 1838.

Ueber die Schwierigkeiten des Kampfes, den jett Preusen gegen den römischen Katholizismus zu bestehen hat: "Eine Regierung, die den Preszwang handhabt, die es mit dem König von Hannover hält, und sogar zu den Sisenbahnen ein saures Gesicht macht, — die kann allerbings gegen Rom nicht viel aufbringen, die müßte eigentslich immer an Rom sich anschließen."

Der Brief des Ministers von Rochow an den Herrn von Riesen in Elbing wird vom englischen Kourier scharf mitgenommen, grimmig verhöhnt! Und der Artikel ist in Galignani's Messenger wieder abgedruckt, und in diesem Blatt bier überall zu lesen!

## Oftersonntag ben 15. April 1838.

Warum ich so vieles jett Anstößige oder Mißfällige in den Briefen Rabel's nicht unterbrückt habe, und manches noch Bedenklichere nicht vertilge, sondern aufbewahre?
— Weil ich die Zukunft und solche Leser im Auge habe, die nicht in der Beschränkung unserer Tagesmeinungen stehen und denen andere Gesichtspunkte gelten werden.

Und hatte ich durch folches Weglaffen und Bernichten wohl zu Rabel's Ehren gehandelt? Gewiß nicht.

Gesett, Frau von Sevigne ware eine Freundin der zu ihrer Zeit in Frankreich verfolgten Protestanten gemefen, hatte fich fraftig ju ihren Gunften und wider ben Rönig ausgesprochen, die Bermandten und Berausgeber wären aber beforgt gewesen, solche Stellen möchten in der guten Gefellicaft ben ichlimmften Ginbrud machen, bie Briefe würden am Hofe und von der Geistlichkeit hart getadelt und die Schreiberin wohl gar für eine schlechte Ratholikin gehalten werden; deßhalb hätten fie alle folde Stellen sorgsam unterbrudt: ware ihre Sorge für ben Rubm und Erfolg der Briefe wohl die richtige gewesen? Bei ben nächsten nachgefolgten Geschlechtern ichon mar gerade das ein Tadel gegen Frau von Sevigne, in solchen Beziehungen ju febr ihrer Zeit angebort ju haben, und in den späteren Geschlechtern wird dies nur immer be= dauerlicher erscheinen.

Und will ich benn eine andre, eine künstlich ersonnene Rahel zeigen, oder eine wahrhaftige, in ihrem ächten Wesen bestehende? Sollen Geist und Wahrheit nur zu eitsem Sviele werden?

Donnerstag, ben 19. April 1838.

Jacobi's und Mendelssohn's Streitigkeiten über Lessing führten mich auf Hamann's Briefwechsel mit Jacobi, und

ich habe das Buch abermals mit neuer Aufmerksamkeit durchgelesen. Fülle von Gedanken und Beziehungen, wahre Lebensssaat! Aber man muß den Samen wirklich als Ausssaat verwenden, nicht ihn gleich als Frucht verzehren wolzlen. Der Leser muß seine Arbeit und Geduld daran setzen, dann gewinnt er reiche Aernten. Auch über Hamann's Person ist viel zu denken gegeben. In mancher Hinscht erinnert er an Börne; beide geben ihren Eigenheiten mit einer Art von Borliebe und Achtung nach, und auch mit Ironie, woraus ihre Beschränktheiten und Launen sich oft erklären. Das Buch macht mich aber traurig, wie so viele Bücher. Wie wenige Bücher sind wahrhaft erheiternd! Nur die vortrefslichen, diese aber auch bei schwermüthigem Inhalte!

Ueber Lüge und Wahrheit nachgedacht; sie gehen im = mer zusammen, und immer muß man sie scheiden; denn nur im Scheiden, in dieser Thätigkeit, hat man und behält man die Wahrheit. Das Erscheinen, der Ausdruck, die Gestalt — alles das ist schon ein Stück Lüge. Wer sich vermißt, nie zu lügen, der weiß nicht, was er sagt. Ein anderes ist freilich, die Wahrheit lieben und suchen, ein anderes, sie mißachten und verläugnen.

#### Sonnabend, ben 21. April 1838.

Abends bei Frau von Froloff, wo Neweroff; viel disputirt über das sogenannte geistige Eigenthum u. s. w. Eigne Betrachtungen über den Strom der Meinungen; sie sammeln sich wirklich zu einem Strom, und der reißt dann alles fort, auch die sonst selbstständigen und freien Geister! So bei obigem Gegenstande, auf den man jest in Deutsch=

land, Frankreich und England ganz erpicht ist und den nur wenige Personen in seiner ganzen Wesenheit durchblicken. Was insbesondere die preußische neuste Gesetzgebung betrifft, so dünkt mich die Anarchie des vorigen Zustandes fast bester!

Die meisten Menschen benken, wir seien im Allgemeinen äußerst vorgeschritten und die Menschheit habe ichon bas Glänzenoste geleistet; ich finde, daß wir den wilden Ruständen noch ganz nabe stehen und nur im ersten Anfange ber Livilisation noch weilen. Und das wenige Gewonnene ist selten ein Erzeugniß der Absicht und Ueberlegung; diese lettern find im Großen bei menschlichen Thätigkeiten fast noch gar nicht für die Fortschritte ber Menschheit in Unwendung gekommen. Immer ganz andere, selbstfüchtige und eitle Amede und Anstrengungen warfen nebenber einiges Gute ab. Die Rechnung im Großen ist boch nicht schwerer, Was könnte geleistet werden, und was als im Kleinen. wird geleistet? das ist die einfache Frage! Haben die Wissenschaften, die Künste schon das Ibrige gethan? Was könnte die Musik zum Beispiel leisten! Die Menschen, die an dieser Kunst jest Theil haben, sind eine elende Minderzahl. Was vermöchte in anderer Richtung binwieder die Baukunft! Und so noch Unendliches von Bildungen, die bis jest vielleicht noch gar keinen Ramen haben.

Will man mir übel nehmen, daß ich von dem gegenwärtigen Zustande so gering denke? oder daß ich so hoch hinaus will, — mit Gedanken? Soll ich nicht mit Angelus Silesius fragen dürfen:

"Bann fteigt bie Erb' empor und wird jum himmel werben?".

Freitag, ben 27. April 1838.

Jacobi und Hamann ließen mich Hegel's Auffat über Hamann hervorsuchen und wiederlesen, mit großem Genuß und wahrer Befriedigung. Hegel hat ihn gut gefaßt, jenen seltsamen, bewundernswürdigen Kauz!

Marheineke's Rezension von Görres' "Athanasius" gelesen; über alle Erwartung gut, kernig und geschickt, fast naiv im ungeschmückten Heraussagen; das Ganze ist wie eine Baarzahlung in klingendem Grobkourant.

Dienstag, ben 1. Mai 1838.

Der Herzog von Cambridge erklärt den Toast auf den König von Hannover für untergeschoben; es scheint, man hat letztern absichtlich damit genarrt.

### Donnerstag, ben 3. Mai 1838.

Ich las die neuen Schriften von Grimm und Dahlsmann über ihre Entlassung mit wahrem Schmerz und Unswillen über den schändlichen Horgang dieser noch ungestraften Frevel am Recht und an der Bolksfreiheit, — die kräftigen Worte aber werden nicht verhallen, und die Rasmen der feigen Diener und des albernen Herrn werden in Schande auf die Nachwelt kommen! — Der gute Grimm ist aber kein Politiker; er meint im Ernste, die hannöversiche Verfassung hätte durch den Ausspruch des Bundestags rechtmäßig aufgehoben werden können! Wenn der Bundestag das dürfte und könnte, so höbe er noch heute alle

Berfaffungen in Deutschland auf! (Aufgetragen ift ihm freilich, sie hervorzurufen!)

Freitag, ben 4. Mai 1838.

Der König von Hannover behauptet, der Toast des Herzogs von Cambridge sei doch wahr. Aber man entzgegnet, vom Herzog sei est unglaublich, daß er dergleichen ausgebracht, vom König aber leider bekannt, daß er schon mehrmals in diesen Sachen zur Lüge seine Zuslucht genommen.

### Sonntag, ben 13. Mai 1838.

Der König von Hannover ist gestern hier angekommen. Man spricht allgemein mit erbitterter Berachtung von ihm, und an öffentlichen Orten hat man ohne Scheu harte Berwünschungen gegen ihn ausgestoßen. "Die Fenster sollte man ihm einwerfen, ein Pereat mit Kahenmusik bringen!"
— Hat gute Bege! Es wird nichts der Art geschehen, sons dern alles glatt und still ablaufen.

# Dienstag, den 15. Mai 1838.

Ich war im Opernhause, sah zwei Atte von Goethe's "Faust", den Mephistopheles von Sepdelmann. Mehr als zwei Akte vermocht' ich nicht; das Haus war ganz voll, die hiefigen und fremden Höse, die höhere Staats und Litteraturwelt, die Studenten, Ofsiziere, ein wunderbarer Einsbruck, diese wohlbekannten Sprüche an dieser Stelle zu

hören, vor allem Volke, dem hohen und niedern, nur Rahel fehlte mir, Rabel, gerade sie, die leidenschaftliche Freundin Goethe's, des Theaters, der Geselligkeit! die Pulse schlugen mir heftig, als wollten sie ersegen, was mir fehlte, als könnten sie auf ihren Wogen herbeiführen, was ich ersehnte. Und Radziwill's Mufit, und Sepdelmann's Spiel, alles, alles branate mich zu berienigen bin, die für alles das den reinsten, lebendigsten Sinn, das schärffte Urtheil, die frischeste Warme batte! - Rechts von mir war Sotho, weiterbin Bettine von Arnim mit Savigny's, links Mendels= fohn's; Gans, Werder, Benary, Pitt-Arnim fprach ich im Weggeben. Ich mußte lachen, daß sie nach meinem Ur= theil fragten; ein Urtheil ift eine Landung, und ich wogte auf hohem Meere. Im Drange von Ereignissen, im Wechsel der Eindrücke, im Sturm von tausendfachen Betrachtungen über Welt, Zeit, Dichtung, Inhalt, Gestalt, Runft und Künfte, Sprüche, Bedeutung, Gegenwart, ich kam gar nicht zu mir selber! Oft war ich um fünfzig Jahre zurück, fah Goethe diese Berse dichten, oft um dreißig, borte sie in unserm Jugendkreise als die Lehrsprüche unsrer Bilbung. Die Großberzoglich weimarische Kamilie qu= gegen, - ber Bergog Karl August nicht, Goethe nicht! Für diesen ist es wirklich ein entscheibender Sieg in Meinung und Ansehn, daß dieser fein "Fauft" in Berlin zur Aufführung gekommen. Er bachte es nicht, so wenig wie Lesfüng. daß sein "Nathan" bier auf der Bühne erscheinen würde. (Und beibe mit großer Schwierigkeit, eigentlich gang gegen ben Sinn und Willen des Königs!) — Wie die Schauspieler ihre Sache gemacht haben? 3d habe noch keine Reit gehabt, das recht zu überdenken! (Auch blieb ich nicht lange genng.)

Mittwoch, ben 16. Mai 1838.

Die gestrige Vorstellung bes "Faust" macht großen Lärm und wird allgemein besprochen. Die Vornehmen und Frommen sind verletzt und aufgebracht durch manches Wort, das auf sie gefallen, und das vom Publikum lebhaft goutirt worden ist. Der Hof hat das Flohlied sehr unanständig gefunden, die ganze hohe Welt ist voll dumpfer Unzusriedenheit. Warum kam der Hof zu dergleichen! Es war allerdings vieles beißend und schlagend, und hauptsächlich durch solche Gegenwart. Da sie nun doch nicht geradezu den ganzen "Faust" von Goethe zu verwersen wagen, so muß Sehdelmann um so mehr herhalten, er habe die Sache, heißt es, so arg und gemein gemacht. Man ist der Meisnung, dergleichen sollte nicht oft wiederholt, sondern in der Stille wieder beseitigt werden. Ich sehe schon, die Sache fällt!

Sepbelmann hat sich allerdings vergriffen, die Rolle nicht fein und elegant genug gehalten, sich selber viel zu widrig angethan. Aber unser ganzes Schauspielwesen steht nicht auf der Höhe solcher Dichtungen. Auch Shakspeare wird sedesmal verhunzt. — Sepdelmann hat zu sehr für den Sinn, zu wenig für die Phantasie gespielt. Beim "Faust" muß nothwendig die Phantasie der Zuhörer mit in Thätigkeit gebracht, das Meiste nur angedeutet, nicht aber gezeigt werden. Das versehen unsre Schauspieler sast immer, auch Sepdelmann sehlte diesmal hierin.

Mittwoch, ben 23. Mai 1838.

Berlin ift außerordentlich belebt; die Höfe, die Eruppen, die Feste seben alles in Bewegung; das Wetter ift günstig genug, aber auch bei etwas Regen strömt die Menge unter den Linden, auf dem Schlosplatz u. s. w. Dem Kaiser von Außland hat das Bolk bei mehreren Anslässen jubelnd zugeschrieen, sowie der König von Hannover sich zeigt, ist alles still.

Der Fürst von Talleprand ist am 17. in Paris gestorben. Gestern kam die Nachricht hier an. Wegen der belgisch-holländischen Sache ist man nun besorgt, man versließ sich darauf, daß sein Rath ein leibliches Ziel sichere.

Freitag, ben 25. Mai 1838.

Lager bei Spandau, heute und morgen Manöver. Berlin ift plöglich still und leer.

Die Königin von Hannover läßt immer warten. Sie hatte der Großherzogin von Weimar ihren Besuch ansagen lassen und diese ihn angenommen. Ueber eine Stunde war schon in vergeblichem Harren vergangen, da suhr die Königin vorbei, um vorher erst die Kronprinzessin zu besuchen. Sogleich suhr nun die Großherzogin in's Theater, und als die Königin später nun endlich kam, sand sie niemanden, und suhr betrossen und ärgerlich nun auch in's Theater. Beide Damen wechselten hier einige herbe, verdrießliche Worte. Da das Zusammensein der hohen Herrschaften keinen andern Inhalt hat, als dergleichen Neußerliches, so sehlt es nicht an Reibungen, Verdrüssen, Gegnerschaften und Nebenbuhlereien, die auch den letzten Rest möglicher Annehmlichkeit zerstören. Alle, und gewiß unser König am meisten, seufzen nach dem Ende dieses Treibens.

Geftern besucht' ich Chamisso'n. Bon alten Zeiten gesiprochen. Ginfacheit und Treue gepriefen. Im Dichten

ift er rüstig und wird es wohl bis an's Ende bleiben. Er ist bis jest nicht alt geworden, sein Inneres ist wie vor fünfunddreißig Jahren, als ich ihn kennen lernte.

Unserm Aftronomen Ende wurde angezeigt, der König von Hannover wolle die Sternwarte besehen: "Recht gut", versetze jener, "ich werde ihm das Siebengestirn zeigen!"

Sonnabend, ben 26. Mai 1838.

Der König von Hannover und der König von Würstemberg hatten hier Rangstreit; ersterer ist von älterem Kurfürstens, letzterer von älterem Königs=Range.

Ob hier politische Gegenstände verhandelt werden? Die hannöversche, die belgisch-holländische, die spanische, die katholische Sache? Schwerlich; wenigstens an neue Bestimmungen und Maßregeln ist nicht zu denken! Die Geschäfte liegen jett ganz in den Händen der Geschäftsmänner, nicht einiger Minister, sondern all der zahlreichen Beamten, die darin mitarbeiten. Man will keinen Krieg, das ist ausgemacht, und möglichst viel Ruhe, also zwar nicht viel Konstitution, aber doch grade so viel, als zur Erhaltung der Ruhe nöthig scheinen mag! Die Hauptsache ist dei der hiesigen Bereinigung ohne Zweisel die Wahl einer künstigen Gattin für den russischen Thronsolger.

Donnerstag, den 31. Mai 1838.

Aritikgesellschaft: Marheineke, Henning, Boumann, Schult, Bopp, Dove; lebhafte Berhandlung über die Kirchensachen. Lutheraner in Schlesien wollen auswandern,

Segenstück zu den eingewanderten Zillerthalern; "Was ich bei Tag mit der Leier verdien', geht bei Racht in den Wind dahin." — Ein geldgieriger Mitarbeiter schreibt in Betreff des Honorars, und nebenher auch in Betreff seiner Rezensionen: "Der ist wie mancher Bräutigam, er nähme auch allenfalls das Geld ohne das Wädchen."

Vortreffliches Wort von Gans: "Wenn die Regierung sich fürchtet, so ist das schon ein Fortschritt." Er führt als Beispiel Morgenbesser's republikanisches Gesetzbuch an; vor dreißig Jahren wurde das harmlos in Preußen gebruckt und gar nicht beachtet; dergleichen Meinungen, wie dort ausgedrückt werden, waren damals ohne Belang, jett ist das anders, das Buch könnte nimmermehr gedruckt werden, denn der Inhalt fände Singang, und die Regierung verbietet es daher, — das aber ist der Fortschritt, ist der Beweis, daß solche Meinungen nicht mehr gleichgültig sind, sondern daß die Regierung selber sie hat, freilich wohl fürerst nur in Form der Furcht. Das Wort machte den stärksten Sindruck, und wir mußten sehr über den glücklichen Witz lachen.

# Bfingstsonntag, den 3. Juni 1838.

Leo's Schrift gegen Görres lef' ich nun doch. Ein wunderlicher Streit! Zwei Mächte gerathen in Unfrieden, und zwei altversuchte, ausgediente, aber noch raufgierige Knappen machen sich eine Lust daraus, unter jener Namen ihre eigenen Händel aufzurühren und sich miteinander herumzubalgen. Damit Leo der Sache Geschmack abgewinne, muß er sie erst in's Mittelalter übersehen, sich selber Baibling und den Gegner Welf nennen. Welche Mas=

keraden und Spielereien! Kom und Berlin werden sich wieder leidlich ausgleichen und die ungerusenen Anappen beschämt und verwirrt heimschicken. Leo sagt mitunter Scharses und Treffendes, aber es taugt nur wider diesen Feind, nicht für die Sache. Wenn man mit diesen kauberwelschen, einbilderischen, gelehrten Kämpsen die verstänzdigen, geist und lichtvollen, wirklichen und wirksamen Debatten in Frankreich und England vergleicht, wie leer und nichtig erscheinen jene! Auch kann bei uns der Staatsmann, die Regierung schlechterdings keinen Gebrauch und keine Anwendung von dergleichen Dienstbestissenen machen; höchstens ist es lieb und angenehm, daß einem ungefügen Geschwäß ebensolches entgegentritt.

### Dienstag, ben 12. Juni 1838.

Der Präsibent Abolph von Kleist wird, um ihn von so vielen andern Kleisten zu unterscheiben, mit dem Beinamen "der Blutige" bezeichnet. Er soll bei den politisschen Prozessen, die am Kammergericht anhängig waren, eine ungewöhnliche Härte und Grausamkeit gezeigt haben, so daß er bei Hose das scherzhafte Lob ertragen muß, er sei doch noch ein Mann, auf den sich die Regierung verslassen könne, der allenfalls Tausende hinrichten ließe, ohne sich viel umzusehen! Er soll nicht nur auf keine Amnestie angetragen, sondern sie sogar aus allen Krästen verhindert haben. Der Minister von Kampt erhob am meisten die Stimme zur Milde und Begnadigung, allein umsonst. Man sagt, die Behandlung so leichter jugendlicher Bergehen als hochverrätherischer Anschläge sei ein Hohn aller Bernunft und Gerechtigkeit, und so viele ausgesprochene

Todesstrasen seien gradezu Justizgräuel. Auch sind die Milderungen des Königs noch immer äußerst hart, zwanzig, dreißig Jahre Festung, bei wenig Hossenung nahen Erlassens. Und dabei die Härte und Langwierigkeit der Untersuchung! Genug, unsre Justiz wird schwer augeklagt. "Durch solche Anstellungen", sagt man, "wie die jenes Kleist und anderer ihm Nehnlichgesinnten, hat man die preußische Justiz aus ihrer Unabhängigkeit herausgehoben und zu einem dienstbaren Wertzeuge des Hoswillens, der aristokratischen Interessen, des ultraistischen Fanatismus gemacht." Ich wollte, ich könnte dergleichen Anschuldigungen widerlegen!

#### Sonnabend, ben 16. Juni 1838.

Wieder ein Regentag. Neben der schweren feuchten Luft brückt mich das Buch von Gervinus (über deutsche Litteratur; ich finde es überaus traurig, es erhebt nicht, es stimmt berab, und diese Gattung von Büchern ift die allerschlechtefte, benn in diesem Grundfehler vernichten sich alle sonstigen Vorzüge. Der Mann hätte fich beschränken sollen, ein tabellarisches Handbuch zu ichreiben, benn nur bazu hat er Reugs, aber gang und gar nicht gur Geschichtschreibung, wie febr er auch dazu den Anlauf nehmen will. Welch ein Schwall von Unbedeutendem und Gemeinem, in welchem er sich recht mit Lust aufhält, von dem er mit Beflissenheit die genauste Kenntniß zeigen will! Und wie bleibt sein Ur= theil äußerlich, ohne Grundlagen philosophischer Aefthetit, obne Ahndung bes Genius! Wie dürftig find feine Urtheile über Opis, Scheffler, selbst über Klemming! Bon Canit und Beffer fpricht er obne geschichtliche Ginfict, grade als hätte er es mit ein paar neusten Tagesbichtern zu thun, die er in irgend einem Blatt abfertigen müßte. Mit solchem Führer muß man keine Litteratur durchwansbern; der muß einem jede zulett verleiden. Nüchterner Berstand, der das Genie läugnet, und im Mittelmäßigen und Schlechten belesen ist, — was kann der uns bringen? — Wie recht hat Goethe, der von einem Buche verlangt, daß es ihn fördre und anrege! Dieses negative Versahren, nur alles von seiner schwachen und schlechten Seite zu zeigen, ohne Hindeutung auf das Starke und Gute, was überall wo nicht zu sinden, doch heranzubringen ist, trägt nimmer Frucht.

#### Dienstag, ben 19. Juni 1838.

Hadame Garcia mit ihrer Tochter Pauline (ber Sängerin, Schwester der verstorbenen Malibran) kamen hin; das angenehme, freundliche, graziöse und herrlich begabte Mädehen spricht vollkommen deutsch, hat Goethe und Schiller gelesen, schon in Brüssel, ist dabei ausgemachte Spanierin. Ich unterhielt mich viel mit ihr. Gans kam, Dirichlet, Felix und seine Frau, Fanny Hensel.

Der britte Theil von Hegel's "Aesthetik", burch Hotho mit verdienstlichem Fleiße bearbeitet, ist eben erschienen, und giebt ächte Geistesnahrung. So mussen beutsche Bücher sein. Da fühlt man sich auf ächtem Boben.

Ruschkin verschönert mir den Sommer! Die Bormitztage füllt er fast ganz, und manchen Abend. Die Sprache zieht mich sehr an. Was wird in der einst noch alles erzblühen! Welch unermeßlich reiche Zukunft liegt in dieser Richztung verhüllt, und mir doch schon angedeutet! Nur vor

wärts, fie, und wir! jedes Bolk strebe für sich, und gönne dem andern!

#### Sonnabend, ben 23. Juni 1838.

. . ; `

Die auswandernden Lutheraner, die am Sonntage bier auf zwei Rähnen die Spree hinabfuhren, haben bei allen, die sie gesehen, einen tiefen Eindruck hinterlaffen. schätte fie auf vierhundert Versonen, Greise darunter und Säuglinge; sie zeigten ein entschloffenes, boch mildes Wefen, ihr Prediger hielt eine gemäßigte Erbauungsrede. Eine größere Anzahl wird noch nachkommen. Die Zeitungen hier haben Befehl, des Durchzugs gar nicht zu erwähnen. Nachdem die auten Leute schon ganz fertig waren zum Abzuge, wurden sie von ihren Bezirksbehörden noch vier Wochen aufgehalten, und mußten ihr spärlich beigebrachtes Reisegeld unnüt verzehren; man wollte ihnen die Erklärung abgewinnen, daß sie auswanderten, um ihre Lage zu verbessern, nicht, um freie Religionsübung zu haben; aber sie beharrten dabei, nur den lettern Grund anzugeben. Man hört überall sehr herbe Anklagen über diese Berfol= gung; seit zweihundert Jahren sei dergleichen in Breufen nicht vorgekommen; man begreife den König nicht, noch seine Rathgeber, die solche Schmach ruhig zuließen; die Aufnahme der Zillerthaler werde daneben ein ärgerliches Boffenspiel. Die Ratholiken rechnen triumphirend diese Eingriffe des Königs in Religionssachen auf, um ihren Rampf als eine Sache der Glaubensfreiheit vorzustellen. Es ift eine bakliche Geschichte und fest ben Namen Breu-Bens tief herab. Man schämt sich, besonders auch deßwegen, weil die Regierung selber fich schämt!

Die Anfänge der Sisenbahn hier besucht. Große Ansstalt; man sieht's, daß die Welt sich verändern wird, wenn bergleichen allgemein in Gang kommt!

Mittwoch, ben 27. Juni 1838.

Frühere Betrachtungen über das Lehrhafte in der Poesie hab' ich in diesen Zug zusammengezogen: Der ist kein Dichter, wer in allem Einzelnen immer auch lehren will; aber wer durch seine Dichtung im Ganzen uns nicht lehrt, der ist auch kein Dichter!

Es giebt keine glücklichere Verbindung als die zwischen kühnem Wagen und kluger Vorsicht, großem Unternehmen und emsiger, ausdauernder Sorgsamkeit. So war Tettenborn bewundernswürdig in seiner Kriegführung, ihm gelang das Meiste, weil er im Großen kühn, und im Detail unermüdet aufmerksam und fürsorglich war. In solcher Weise führte auch der alte Cotta mit größtem Erfolg seine Geschäfte, Voltaire und Goethe verwalteten so ihre litterarischen Kräfte. In Blücher und Gneisenau traten die entgegengesetzen und getrennten Vorzüge sogar in zwiesacher Person in glücklichen Bund. Man geht viel zu wenig darauf aus, dergleichen Verhältnisse zu sinden und einzurichten. Unendlicher Gewinn ließe sich auf solche Art erzielen. Ausrichtigkeit und Zutrauen sehlen zu sehr. —

Noch immer wird die Aufführung des "Faust" besprochen. Sepdelmann's Mephistopheles wird meist getadelt, selten vertheidigt. Bettine von Arnim verwirft die ganze Borsstellung unbedingt; es ärgert sie schon, daß sie den "Faust" nicht allein hat, daß sie ihn mit dem ganzen Publikum theilt. Mich grade freut das, dies Theilhaben und das

Muß dabei ift die wahre Lust bei der Sache. Der König hat wirklich sein Mißfallen so bestimmt ausgesprochen, daß jede weitere Wiederholung unterbleiben wird.

Dienstag, ben 3. Juli 1838.

Die hannöversche Ständeversammlung hat nun in förmlicher Abstimmung den neuen Verfassungsentwurf des Königs abgewiesen. Große Freude darüber hier bei allen ordentlichen Leuten! Die Stände sind sogleich vertagt worden.

Mittwoch, ben 18. Juli 1838.

Der Kurprinz von Heffen entläßt die Stände. Saat zur Unzufriedenheit! Hannover soll nichts voraus haben, noch allein stehen! Nur zu, ihr Thoren!

Montag, ben 20. August 1838.

Ich fuhr zu Chamisso, dem Ansehen nach lag er im Sterben, doch hieß es, gestern sei er noch schlimmer gewesen. Er liegt sast immer in schlafartiger Betäubung und hat keinerlei Schmerzen. Wenn man ihm auf die Frage, wie es ihm gehe, eine Antwort abdringt, sagt er: "Sehr gut." Er scheint niemanden mehr zu kennen. Auf dem Rückwege strömten mir alle Erinnerungen aus der Zeit unsere ersten Bekanntschaft durch die Seele; im schönsten Sommer 1803 war, in Charlottenburg, unser erstes Begegnen, wir beibe jung, voll Eiser und Lust des Lebens,

harrend, was die Welt uns noch bieten würde; sie hat uns mehr gebracht, als wir damals hossen konnten, und doch, wie wenig ist alles, was sie geben kann!

Dienstag, ben 21. August 1838.

Um sechs Uhr heute früh starb Chamisso! Sein Tob war ein sanftes Entschlafen. Gottes Segen über ihn! Sin Dichter ist uns entrückt; mir der Jugendfreund. Er wird tief betrauert und vielfach beklagt werden. Gine große Gemeinde ist ihm zugethan, schätz und verehrt ihn.

— Ich konnte mich heute zu keiner Arbeit fassen, in keine Zerstreuung sinden.

Dienstag, ben 28. August 1838.

Alle Tagesblätter gebenken bes guten Chamisso mit großen Chren! Möchte Aristoteles Recht haben, daß die Todten noch für hiesige Eindrücke längere Zeit empfänglich bleiben, ihnen Gutes widersahren könne! — In der letten Nacht, eh er starb, sprach er phantasirend immersort französisch; die ursprüngliche Eigenheit brach hervor, er starb wie er geboren worden, als Franzose.

Dienstag, ben 18. September 1838.

Amnestie bes Raisers von Desterreich für die Italianer wirkt sehr auf die Gemüther; man fragt, ob denn hier keine kommen werde? — Lautes Murren über des russischen

Kaisers Berordnung, die den Polen ihre Nationaltracht verbietet. — Man kann hier zu keinem rechten Entschluß in den katholischen Streitsachen kommen, und so nährt man das Mißbehagen und die Verwirrung, die schon nach-lassen würden, wenn man nur gar nichts thäte!

### Mittwoch, ben 19. September 1838.

Die von Strauß angestellten Untersuchungen haben eine Wirkung, die im bochften Sinne religios beißen muß. Bas auf solche Beise zertrümmert werden kann, mag und soll fallen, das Unzerftörbare zeigt sich nur um so fester, je stärker die Schläge sind, die es treffen. Webe jedoch ben Leuten, benen mehr am Bergänglichen gelegen ift, als am Bleibenden! — Mir geht es eigen mit dieser Kritik. sie zerstört mir auch das nicht, was sie am schärfsten angreift, und was ihr auch wirklich nicht Stand hält; ja, die Geschichtsbilder der Erangelien können fich als solche nicht halten, aber mas schabet's? auch als Mythen bestehen fie fort, und reiner und edler, dem dunklen Boden ent= rückt, wo sie mit Aberglauben und Fanatismus sich immer verflechten mußten. Der Kehler bei Strauf ist nur, daß er bloß einreißt, und nicht auch das Wiederaufbauen übernimmt. Meine Bhantasie hat dies Geschäft willig über= nommen, sie läßt sich diesen Inhalt nicht rauben, sie begt ibn nur um so inniger, je mehr sie ibn ibrer Bflege über= laffen fieht. Nie erschien mir die christliche Ueberlieferung ein größerer Schat, als seit das äußere Gepräge nicht mehr die Hauptsache sein soll. — Welchem Lefer des homer ware auch wohl je die "Ilias" und "Dopffee" weniger werth oder genugvoll geworden, weil die Bolf'ichen Untersuchun: gen erschienen sind? Ohne diese wären wohl nie die Straußischen entstanden! Da sieht man, wie in der Litteratur alles ineinandergreift, eines das andre schafft und bedingt! — Wolf, Niebuhr, Strauß, surchtbare Niederzeißer! Versäumt man bei ihnen das Wiederaufbauen, so kann einem wirklich ganz wüst und angst werden!

### Donnerstag, den 20. September 1838.

Abends Kritikgefellschaft. Leo's giftige Denunziation gegen die jüngere Hegel'sche Schule wird besprochen, Herr von Henning sucht ihn zu vertheidigen, Geheimerath Schulze und ich verwerfen Leo's Verfahren mit Unwillen und Abschen. Dem unwissenschaftlichen vornehmen Pöbel wird Vorschub gethan, sein blinder Jorn gleichsam mit Waffen versehen, und das kann gar schlimme Folgen haben!

Daß die Großfürstin Marie den Herzog von Leuchtenberg heirathen wird, bestätigt sich mehr und mehr. Welch ein Durcheinander! Und da will man noch immer von Brinzipien reden!

Sonntag, den 23. September 1838.

Die Zeitungen melben nun authentisch, daß die deutsche Bundesversammlung die Beschwerden der Stadt Osnas brück so wie der Stadt Hildesheim wegen der durch den König von Hannover verletten Staatsverfassung abgewiesen hat. Dadurch ist in der Sache selbst wenig gethan, aber in Betreff der Bundesversammlung sehr viel: nun kann keinem Deutschen auch nur der geringste Zweisel mehr

bleiben, daß jene Behörde für die Bolksinteressen nichtig, ober vielmehr gradezu feindlich ift. Ob ihr diese Meinung, die sie von sich solchergestalt festgesetzt, gute Früchte bringen wird? Wir wollen sehen! — Mir stieg die Schamzröthe in's Gesicht, als ich es las! Pfui, Metternich! Pfui Alle, die dran Theil haben!

Wäre nicht so Sägliches heute zu lesen, so mare ber Tag unter bie schönen zu rechnen!

Knechtisch bis zur Unverschämtheit, der Frankfurter Diplomatenhauf! Schmählich, schmählich! — "Töft, Öös!" sagten die Hamburger, als sie unter dem Franzosendruck seufzten, und neue Truppen in die Stadt rückten. — "Töft, Öös!"

### Montag, den 24. September 1838.

"Goethe's Briefe an die Gräfin Auguste zu Stolberg"! Eine brausende, edle Jugend, ein klares, mildes, würdiges Mter. Und wenn diese Briefe nichts thäten, als daß sie auf's neue anregten, in den frischen reichen Lebensdrang zu schauen, der jene Zeit erfüllte, sich immer vertrauter in jenen Kreis einzuleben, neue Seiten und Gestalten darin wahrzunehmen, — so wären sie schon jedes Preises werth! Die höchsten Sigenschaften der Menschen hängen mit der Fähigkeit zusammen, ein würdiges Ganzes bis in seine tiessten Sinzelheiten hinein innig zu lieben. So liebt der Krieger seinen Helben, der Bürger seinen Meister. Wo jene Fähigkeit sehlt, da sehlt gar vieles, und oft in den größten Maßen. — In unserer Zeit macht man an solche Mittheilungen ganz salsche Ansprücke, nicht vom Ganzen,

sondern vom kleinsten Einzelnen verlangt man die Wirkung, welche jenes nur haben kann, Spannung, Aufschluß, Bersgnügen, Frucht. Mich haben heute jene Briefe ganz besglückt, der ganze Tag hängt daran wie ein Fisch an der Angel, und wird aus dem Trüben in's Helle aufgezogen.

Der \*\* sche Geschäftsträger mit seiner Frau. Diplomaten, eine bedenkliche Sorte Menschen! Ihr Stand verspslichtet sie ordentlich zum Schlechten, und sie gleiten früher oder später alle in dieselbe Pfühe, ob sie die Bereinigten Staaten von Nordamerika vertreten oder Außland, ob die Juliusrevolution oder das Pabstthum sie sendet. Rahel hat noch alle Tage Recht über sie!

### Montag, ben 1. Oftober 1838.

Ich habe in Erinnerungen geschwelgt, über dreißig Briefe von Chamisso abgeschrieben und zur Herausgabe geordnet. Die alten Zeiten legten sich mir warm an's Herz, und alte Liebe, Sehnsucht und Zuversicht erfüllten mich so, daß die Segenwart ganz verdeckt war. Mit der Thätigkeit hört auch diese Täuschung wieder auf. Ich bin wieder in dem heutigen Tage daheim, der zufällig aber auch eine reiche Wirklickeit brachte.

Sonnabend, ben 6. Oftober 1838.

Nun verlautet doch in der hannöverschen Sache noch ein besseres Berfahren von Seiten der deutschen Bundesversammlung, als das bisher bekannt gewordene, das in

Abweisung ber Osnabrücker und Hildesheimer Beschwerden bestand. Es soll eine Aufforderung an den König von Hannover ergangen sein, welche ihn sehr in Verlegenheit sehen wird, versichert man. Warten wir! — (Warten wir! im Gegensatz des Früheren: Töst, Öös!)

#### Mittwoch, den 17. Ottober 1838.

Dieser Tage habe ich viele der Elegieen des Ovidius gelesen, darunter die berühmte: Cum subit illius tristissima noctis imago. Das Einzelne ift oft nicht bedeutend und gewichtig, sondern allzu spielend und leicht, wiewohl immer anmuthig; aber das Ganze dieser Lieder aus der Berbannung ift von gewaltiger Wirkung, ein berrliches Zeugniß der Macht und Größe der Poesie. Der Dichter verschafft sich wirklichen Trost durch seine Begabung, und bies so glücklich und andauernd zu können, unter den ge= schilderten Umftanden, zeigt eine feltne Kraft und innre Beiterkeit; auch ber Leser fühlt diese durch, und das Unglud und die Klagen würden veinlich werden, fande nicht ber Eindruck Statt, daß, wer noch so bichtet, nicht gang von dem Leid bemeistert ift, sondern ihm auf Einer Seite überlegen bleibt. — Ein gang einziges Buch, aus bem Antiken in das Moderne vorgreifend; ein Römer, der ein Franzose werden fann! Der Reiz bes Geheimnisses, daß boch nie recht klar wird, worin eigentlich die Schuld des Dichters besteht, wirkt auch seinen Theil mit.

Sonnabend, ben 20. Oftober 1838.

Ein paar Gefänge der Aeneide gelesen; ich wollte sehen, wie sich Birgil neben Ovid ausnimmt. Das Nationale bildet bei Birgil einen großen Hintergrund, auf dem muß man immer seine Gebilde sich abzeichnen sehen. Im größten Bortheil erscheint zwischen beiden Horaz, er hat von Ovid das Persönlich-üppige, von Virgil das National-kräftige. Doch machen alle drei gegen einen rechten Haupt= und Grundbichter gehalten nur eine schwache Figur. Die Aeneis gegen die Ilias gar nicht zu nennen! Die Römer, die eigentlichen Kömer, muß man im Livius suchen.

#### Donnerstag, ben 1. November 1838.

Aus den lebendigen Erzählungen von Gans bestätigt sich mir auf's neue, daß eine Nation ein hohes und reiches Leben führen kann, ohne hervortretende Staatserscheinung. Man soll nur die Italiäner nicht verachten, noch für unsglücklich halten! Sie haben am Ende mehr und Bessers, als die Engländer mit Parlament und Komforts. Aber deßhalb sollen diese nicht Parlament und Komforts wegwerfen, bewahre! Könnten jene noch dergleichen zu ihren Vortheilen hinzugewinnen, wäre es nur um so schöner.

Tumult in Köln. Diese Dinge, an sich von keinem Belang, können dann weit führen, wenn sie fortsahren in Preußen eine prinzipienlose und schwache Regierung zu enthüllen. Ich sage schon lange, wir sind wie vor der Schlacht von Jena — alles vortrefslich, gedeihlich und schön, sogar dauerhaft, nur stoßen darf niemand dran! —

Die Ursachen, warum es so ift, find dieselben wie damals.
— (Also nicht vortrefflich, gedeihlich und schon.)

Dienstag, ben 6. November 1838.

Hauptgespräch ist hier jett die Gisenbahn, zwischen Potsdam und Berlin fahren täglich im Durchschnitte jett über zweitausend Personen, an manchen Tagen bis gegen viertausend. Noch hört man viele Segner, und noch mehr Zweisser.

Donnerstag, den 8. November 1838.

Mit Geheimerath \*\* die katholische Sache besprochen; er weiß den Teufel davon! Aber grade seine Unkunde brachte mich dazu, die Sache klar und bündig auszusprechen, wenigstens insofern sie eine preußische Sache ist. Ich sinde, sie wird volkommen ebenso behandelt, wie die politischen Berhältnisse vor der Schlacht von Jena. Bunsen ist wie Lucchesini, Altenstein wie Lombard oder Haugwit; man kann die Bergleichung sehr weit durchführen. Die Sache kann arg werden, wenn man falsche und einander widersprechende Maßregeln nimmt, Abfall der Rheinprovinzen, Ausdehnung Belgiens — verlor doch Spanien auf solche Weise Holland, — die Möglichkeit ist da, wenn wir durch Dummheit unsre eignen Kräfte zu seindlichen machen; aber dis jeht könnte wahrlich eine sesse siehe siehe fand alles, wo nicht beilegen, doch in's Unschälliche leiten!

Sonntag, den 11. November 1838.

herr Minister von Werther fagte mir, die Jesuiten, das heißt die ganze römisch = hierarchische Parthei, trieben ihr Wesen in Deutschland jest auf's äußerste; grade bas aber wurde sie zu Grunde richten, wie derselbe Gifer auch bieselbe Sache in Frankreich ju Grunde gerichtet und die Juli-Revolution berbeigeführt habe. Aber in Frankreich war Preffreiheit und Kammern, und zulett eine Bolksbewegung! Sollen wir darauf hoffen? Das ist doch gewiß die Meinung nicht! Und wie lange hätten wir da noch zu warten! — Jest findet hier eine Berathung von Oberpräsidenten Statt; Binde, Bobelschwingh, Schon u. f. w. find gewiß tüchtige Männer, aber sie können die Sache nicht machen, so wenig als im Jahre 1806 bie Scharn= borst, Gneisenau, Nord, Bulow, Blücher, die doch Alle im heere icon bamals mitfochten, jenen Rrieg gewinnen konnten! — Unfre Schriftstellerei in der kölnischerömischen Sache ist ganz treditlos, das kann man deutlich mabr= nehmen; auch herr von Werther sieht bas ein, und giebt gar nichts barauf, - er scheint aber nicht zu wissen, baß bies einzig aus dem Mangel an Freiheit herkommt; theils baben wir in der That keine, oder wo wir sie noch wirklich haben, glaubt man es uns nicht.

Donnerstag, ben 15. November 1838.

Sans hat seine Borlesungen an der Universität mit ungeheurem Zudrang und größtem Beifall wiederbegonnen. Der Minister von Rochow (oder Geh. Rath von Tzschoppe) hatten Schritte gethan, die Borlesungen von Gans über neuere Geschichte zu hintertreiben, allein er konnte nicht burchbringen.

Freitag, ben 16 November 1838.

Ich habe mir wieder überlegt, ob ich mich an Lessing's Leben machen soll! Das Theologische schreckt mich so sehr ab; dieses muß nothwendig einen großen Raum in der Biographie einnehmen, und ist mir weder geläusig noch anziehend. Es käme darauf an, Wege zu sinden, auf denen man rasch hindurcheilen könnte, ohne dem Gegenstande zu nahe zu thun.

### Sonnabend, ben 17. November 1838.

Um mich an etwas Haltbarem und Kernhaften zu erfreuen, warf ich mich in die Geschichte des Siebenjährigen Krieges; Preuß hatte mir den neuesten Band des von den Offizieren des Generalstabs ausgearbeiteten Werkes gebracht. Hier ist kräftiges, die Seele erhebendes, und ich muß hinzusehen mir schon vertrautes und darum noch besonders willkommnes Leben. Zum Gegensahe nahm ich Cäsar's "Kommentarien", und schlug die Schlacht von Pharsalus auf. Der Borzug der Alten in der Darstellung tritt hier mächtig hervor. Das Detail ist nöthig und belebend, aber die Weitläusseit unnüt und tödtend.

Montag, ben 19. November 1838.

Cäsar's "Kommentarien" führten mich auf Xenophon's "Anabasis". Was sind das doch für allerliebste Bücher! — Die Welt ist in großer Arbeit, sich zweier Hauptstüßen des bisherigen Lebens zu entledigen, der Bibel und des klassischen Alterthums; daß man an beiden zugleich rüttelt, ist sehr richtig; wenn das Losmachen zu einem gewissen Grade gelingt, — und es wird und muß in der Folge gelingen, — dann wird eine der größten Revolutionen offenbar sein, deren Anfänge schon lange wirksam sind. Dann ist es auch Zeit, von der Weltlitteratur zu reden, welche Goethe verkündet hat, und die von unsern jungen Schriftstellern in einen so kleinen Begriff, in eine fast lächerliche Aufschlung herabgezogen worden. — Bibel und Klassiser werden wohl zurückgedrängt werden, aber nicht untergehen, im Gegentheil neue Geschwister bekommen.

Donnerstag, den 22. November 1838.

"Bertheibigung bes hannöverschen Staatsgrundgesetes. Bon Dahlmann." Deutsche Politik, schwerfällig und mühselig. Wer nicht gezwungen ist, befasse sich damit nicht. Ich bin nicht gezwungen.

Sonntag, ben 2. Dezember 1838.

Abends bei \*\*; vielfaches Gespräch und lebhafte Anregung; mir war aber von Anfang die Stimmung gestört, und ich konnte sie nicht wiederfinden. Das Schriftstellerische, wo es heraustritt, ist mir wie das falsche Kostüm einer mir fremden Rolle, ich komme mir abscheulich darin vor. Es wurde hervorgerusen, weil A. das Befürchten ausgedrückt hatte, ich möchte bei dem zweiten Theile von Niebuhr mich zu heftig benehmen. — Ich will gar kein Schriftsteller sein, wie kein Geheimrath, wie kein Offizier und Doktor, obwohl ich dergleichen nebenher auch bin oder war. Ich will nichts der Art vorstellen, keine äußre Würde vertreten, und mich benehmen wie es mir als Menschen zusteht und eben recht ist.

Auf dem Wilhelmsplate ging ich eine ganze Weile umher. Es war sehr still, ich mit den Bildsäulen allein; den alten Dessauer und Winterfeldt betrachtete ich mir lange, der Mond beleuchtete sie unterweilen; ihr Leben und ihr Werth stieg allmählig vor meiner Seele auf, das bischen Ruhm und Shre schwand ganz klein zusammen. Vergangnes Leben aller Art vergegenwärtigte sich mir. Radziwill's Hotel, Bernstorsf's, das Ordenspalais, lieferten ihre Erinnerungen. Der ganze Plat hat mir von jeher etwas Besonderes, Ahndungsvolles, und giebt mir stets eine aufregende Stimmung. — Auch an Chamisso dacht' ich lebhaft, der hier zu hundertmalen seine Soldaten exerzirt hat!

Donnerstag, ben 6. Dezember 1838.

In Goethe's "Faust" gelesen, ben Schluß bes zweiten Theiles. Die Zeitgenoffen sind taub und blind, welche biese großartige Dichtung nicht erkennen, von ihr nicht bewegt sind! Ich sinde Dante'n nirgends größer und mächtiger. Mit cristlichen Schwingen erhebt sich ber

Dichter über den rohen Kirchenglauben zu einer heitern Welt= und Daseins-Ansicht, die freilich in gewissem Sinne aushört eine christliche zu sein; das ist aber grade das Herrliche, daß im Christenthum selber noch die Schwingen sind, die über dessen Schranken hinausführen.

## 1839.

Freitag, den 1. Februar 1839.

Ich war gestern auch zum erstenmal wieder in der Kritikgesellschaft. Die Anwesenden nahmen mich mit vieler Theilnahme auf. — Klagen über die Lage der öffentlichen Dinge bei uns, überall nur Hemmungen; die "Jahrbücher" können ihren rechten Aufschwung nicht nehmen; auch die strenge Wissenschaft und Gelehrsamkeit kann den Einwirstungen der Tagesstimmung nicht entgehen, überall empfindet man Trockenheit und Dürre. Die Philosophie ist verkehert, die Theologie darf sich von den eingesührten Sahungen nicht entsernen, die Geschichte darf nicht reden, die Poesie ist verdächtig, und selbst in der Natursorschung und Arzneikunde merkt man den Einsluß eines nicht litterarischen, sondern Behörden-Ansehns.

Die belgische Sache wird viel besprochen, doch glaubt man allgemein an einen nicht kriegerischen Ausgang.

Freitag, ben 8. Februar 1839.

Steigende Klagen über den aufgelöften Zuftand in unferer ganzen Staatsleitung; Stocken, innrer Krieg, Berdruß und Unlust, Schwäche und Schlaffheit. "Ein stilles Jena und Auerstädt ohne Krieg, mit Ballet und Kour!"

Sonntag, ben 10. Februar 1839.

- — Das Stückhen Aristokratie, das ich mir in die= fen Beispielen unwillfürlich betrachtete, erregte mir felt= same Gedanken; bas Vornehme, bem alles nachjagt, bem jeder opfert, ist eigentlich nirgends, es ist ein hobles Luftgebild; keiner hat es, und jeder thut nur so, als gehöre es ihm mit an. Aber die Einbildung erfordert Aufwand und Gepränge, und so richtet sich der alte Abel immer mehr zu Grunde, und muß ben sogenannten Gelbleuten immer mehr einräumen. Hof und höhere Staatswelt in= beffen sind gang von der Vornehmsucht beherrscht, die Geselligkeit völlig davon zerfressen. Wohl dem, der jest in biesen Kreisen nichts zu suchen noch zu erstreben bat! Die Kürstin von \* \* bekennt mit Seufzen, daß sie mir meine Unabhängigkeit beneide; mir sei ja gar nicht beizukommen, meint sie, was Andre beftig wünschten, miebe ich. Das ist wohl wahr, aber ein Nachtheil und eine Entbehrung ist doch dabei; es ist wie bei schlechtem Theater, ich bleibe weg, aber wie gern ging' ich in schönes!

Strzpnecki in Bruffel; die Höfe von Desterreich und Preußen wollen ihn nicht als Generallieutenant in belgischem Dienste dulben; neue Berwicklung! — Rüstungen Preußens. — Käme es wirklich zu ernstlichen Kriegsvorsfällen, es wäre eine Schande der europäischen Diplomatie! Der Gegenstand ist für keine der Mächte die Gefahr werth, die sich damit verknüpft.

Donnerstag, ben 21. Februar 1839.

Abends in der Kritikgesellschaft noch ein schönes Anzgebinde durch die freudige Nachricht empfangen, die der Geheimrath Schulze mir mittheilte, daß der König jest in die neue, vom Minister von Altenstein vorgeschlagene Herausgabe der Werke Friedrich's des Großen gewilligt habe, und der wackere Preuß dabei unter vortheilhaften Bedinzungen mit dem Hauptgeschäft beauftragt werden soll.

Freitag, den 22. Februar 1839.

Belgien beruhigt sich. Hannover judt bie und ba.

Sonntag, den 24. Februar 1839.

Nach dem Lagerhause zu fahren und die Gruppe der Amazone und des Tigers vom Bildhauer Kiß zu sehen, war mir das Wetter zu schlecht. Mühsam wird das Thonmodell noch eine Reihe von Tagen durch Benetzung erhalten; um ein Gypsmodell anzusertigen wäre eine Summe nöthig, die der arme Künstler nicht hat, noch aufbringen kann. Rommt keine Hülse, so ist binnen kurzer Frist das Kunstwerk rettungslos verloren! Alle Beschauer sind von Bewunderung erfüllt.

Der König ist frank.

Dienstag, ben 26. Februar 1839.

heute Vormittag nach dem Lagerhaus gefahren und die Amazone mit dem Tiger besehen. Der Bildhauer heißt

Riß und ist ein Schüler von Tieck. Das Werk ist groß und kühn, ausdrucksvoll, gewaltig; das Furchtbare ist im besten Kunstsinn; man sieht, das Pferd ist verloren, aber der Mensch siegt, die schöne, in geistiger Ueberlegenheit strahlende Amazone wird sich retten und das arme Pferd wenigstens rächen. Der dem Pferd auf Brust und Hals angesprungene Tiger ist gräßlich, eine wulstige Masse; ich zöge vor, denselben mit den Hintertagen noch auf der Erde und gestreckten Leibes zu sehen; ich weiß wohl, daß das Sanze dadurch unendlich an Energie verlöre, aber dens noch!

Freitag, ben 1. März 1839.

Gerüchte wegen Posen und bes Erzbischofs Dunin.

In der Kritikgesellschaft gestern kam die böse Frage wegen des Hegel'schen Christenthums vor; Herr von Henning wollte die Luther'sche Rechtgläubigkeit des Meisters behaupten, Marheineke jedoch wollte darauf nicht eingehen; ich erklärte die ganze Sache für eine leidige Plage, im Wesen der Wissenschaft von gar keiner Bedeutung, aber als Verhältniß der Philosophie und besonders der Philosophen zur äußern Welt allerdings wichtig: man müsse sich mit der Dummheit und Macht absinden, das dürfe man auch, nur solle man nie vergessen, daß es nur dies sei.

Als der König die Amazone von Kiß besah, äußerte er spöttisch zu dem Adjutanten, er möchte wohl wissen, wer der Karr sein werde, das Geld herzugeben, sie in Erz gießen zu lassen! Man hatte der Prinzessin Albrecht zureden wollen, dies zu thun; nach obiger Aeußerung aber wagte man es nicht mehr. In Spps wird sie nun boch ausgeführt.

Sonnabend, ben 16. Marg 1839.

Schleiermacher's ganzer Stil trankt an seiner Ueber= setzung bes Blaton, diese aber an bem ungludlichen Bersuch, die griechischen Bartikeln wiederzugeben. Diese spielen in seinem Denken und Schreiben eine fo wichtige als nachtbeilige Rolle. Er fühlte sehr wohl die Macht und den Reiz dieser Ausdrucksweise, die jedoch mehr eine Begleitung, ein umgebender Duft, ein schimmerndes Beiwerk ift, als die Sache selbst. In der That sind ebenso auch seine Gedanken keine feste Grund : und Rerngedanken, wie Fichte oder Begel sie haben, sondern meist nur Mobifizirungen, Näherungen, Umgehungen, Burechtstellungen, wobei die Substanz entweder fehlt, oder anderweitig ent= lehnt werden muß. Unglücklicher noch fällt seine Schreibart durch folden Mißstand auf; hier wird, mas dort ein oft noch anmuthig verdecktes Negative ist, zu positivem, plumpen Auswuchs: die griechische Luft wird zu dickem Dunfte; die leichtbeschwingten, beweglichen Bogel, anstatt zu schweben und zu flattern, fallen bleiern zu Boden, die Gelenke erstarren, und kaum daß ein kriechenbes Gewürm noch einiges Leben zeigt! Schleiermacher war nicht ohne Bewußtsein hierüber, er selbst versicherte einmal in Salle, in jeder seiner Perioden wiffe er ein geheimes Gebrechen verstedt, in vielen konne er es bestimmt angeben, und er meinte, bergleichen muffe man mit Ergebung tragen, wie ein äußerliches förperliches Gebrechen. Diese Aeußerungen waren uns damals bochft merkwürdig, und wir wollten sie kaum gelten laffen, weil wir so fehr eingenommen von Schleiermacher waren.

Mittwoch, ben 20. Märg 1839.

Sepbelmann will zum Vortheile des in Braunschweig beabsichtigten Lessing Denkmals drei Lessing'sche Schauspiele in der Singakademie vorlesen. Sine Theaterdarstellung zu jenem Zwecke hat der König nicht bewilligt.

Sonnabend, ben 6. April 1839.

Der Erzbischof von Posen, Herr von Dunin, ist hier angekommen. Der König aber hat nicht an ihn geschrieben, sondern ihm nur schreiben lassen. Man erzählt eine Menge Kabeln.

Mittwoch, ben 10. April 1839.

Anekote: Unsre Prinzessin Albrecht sagte das lettemal, daß sie den Syndikus Sieveking hier sah: "Ach, Sie sind der Herr Sieveking, hamburgischer Syndikus, und gehen zum Bundestag! Wie freu' ich mich, das noch zu rechter Zeit erfahren zu haben! Ich habe geglandt, Sie wären der Spanier Zea, der hier allerlei für die Königin betreiben wollte. Angenehm ist es doch nicht, wenn man für einen schlechten Menschen angesehen wird." Dergleischen sagt die Prinzessin Albrecht!

Donnerstag, ben 18. April 1839.

Zwei höchst erfreuliche Nachrichten, solche, die das Herz erquicken und den Muth stärken: Schönlein ist von Zürich hieher berusen an die Universität, eine Sache von unermeßlichen Folgen für die gesammte Arzneiwissenschaft hier, eine wahre Wohlthat für Berlin! Die zweite Nachericht giebt endlich Gewißheit, daß Professor Preuß für die Herausgabe der Werke Friedrich's des Großen einen bestimmten Auftrag mit sester Besoldung empfängt! Bravo, Bravo! Mehr, mehr dergleichen! "Wahrlich dann ist es ein Fest, Deutscher mit Deutschen zu sein."

Seistreiche Bemerkungen von Zumpt über das delphisiche Orakel, dessen Borsteher und Priester unbestreitbar Männer der tiessten politischen Sinsicht und der verständigsten Birksamkeit gewesen sein müßten. Ihr durchgreisender Sinsluß auf die Angelegenheiten von Griechenland. Ihre Bartheilickkeit für Sparta.

Freitag, ben 19. April 1839.

Michelet bemerkt \*), daß Bartolomeo von Neocastro und Ramon Muntaner, zwei Hauptschriftsteller über die Sizi= lianische Besper, des eigentlichen Anstisters derselben, des Procida, gar nicht erwähnen, indem der erstere die Ehre des Ereignisses ganz den Sizilianern, der andere aber sie dem Könige Don Pedro von Aragonien beimessen will. Und doch steht Procida's Ansührerschaft unbezweiselbar sest. Sin wichtiges Beispiel der Warnung gegen so manche heu-

<sup>\*) 3</sup>m britten Banbe feiner "Geschichte von Frankreich".

tige Zweisel, die man auf bloßes Schweigen der einen oder der andern Geschichtsquelle gründet! — So könnte heutiges Tages ein militairischer Schriftsteller gar wohl die Berztheidigung von Kolberg im Kriege von 1806 erzählen, ohne dabei Nettelbeck's erwähnen zu wollen. Und so hunzdert Borgänge, bei denen die wichtigsten Theilnehmer wohl mündlich, aber nicht in den Akten genannt werden.

Dienstag, ben 23. April 1839.

Besuch bei Rahel de Castro aus Altona, die mir die Briefe von Rosa Maria und den Kindern gebracht hatte. Sie wohnt bei der Doktorin Junz. Ein wackeres Mädschen, von ernster, sester Bildung, alles Gute der hamburzgischen Verhältnisse in sich tragend, ohne diese besonders zu lieben oder hervorzustellen.

In Chateaubriand's Fragmenten über englische Litteratur gelesen; in vielem rednerischen Schwulste fand ich wenige gute Bemerkungen. Ein eitler, hohler Mensch! Ich habe doch nie was Rechtes an ihm finden können, und lasse ihn jest noch mehr laufen, als je!

Donnerstag, den 25. April 1839.

Hier stockt alles, oder scheint alles zu stocken. Mit dem Erzbischof Dunin wird man nicht fertig. Die pabsteliche Staatsschrift ist in Rom erschienen; man fürchtet hier schon, sie doch beantworten zu müssen. Man weiß nicht aus noch ein. — Um eine große Last fühlt man sich ereleichtert durch den endlich erfolgten Schluß der belgischen

Sache. Wird man nun auch durch das demnächtige französische Ministerium beruhigt, so überläßt man sich ohne weitre Sorge völlig der Sommerzerstrenung.

#### Donnerstag, ben 2. Mai 1839.

3d besuchte mit \*\* den Hpazinthen=Flor in der Frucht= Aber unter welchen Umständen, in welcher Stim= mung! 3d erfuhr unterwegs, daß Gans gestern von einem Schlaganfall getroffen worden, und hoffnungslos darnieder liegt. Er wollte gestern bei seinem Freunde Dirichlet zu Mittag effen, fand aber nur die Frau und Schwiegermutter, und setzte fich mit denen zu Tisch. Nach den ersten Gerichten flagte er, der Arm schliefe ihm ein, die Lähmung der rechten Seite erfolgte unmittelbar, und er fiel vom Stuble besinnungslos zu Boben. Doch kehrte die Besinnung noch wieder: Rebecca Dirichlet fragte ibn, ob sie zu seiner Mutter schicken solle, und er gab die merkwürdige, muthvolle Antwort: "Rein, warten Sie bis ich todt bin." Nach dem Aderlaß, der bald angewendet wor= den, verlor er das Bewußtsein vollends, und hat es seit= dem nur auf Augenblicke wiederbekommen. Er wurde nach Hause gebracht. Die Aerzte halten ihn für verloren!

Ich fuhr von den Hyazinthen zu ihm in die neue Wohnung, Behrenstraße 48, die er noch nicht fertig einsgerichtet hat, und kaum vierzehn Tage beloohnt! Ich sah ihn, aber er lag in dumpfer Betäubung. Doktor Romsberg sagte, es sei wenig Hoffnung, und die hier mögliche nicht einmal eine gute. Professor Hotho, Doktor Benary, Doktor Rosenstiel, Alexander Mendelssohn, Madame Amalie Beer z. Herr von Humboldt war auch schon dort. —

١

Sorgfalt, Bestürzung, Theilnahme in höchstem Grade. — Geheimerath Schulze, Professor Werder. — Schultz.

Schredliche Mittags: und Nachmittagszeit für mich. — Ich sah Gans nochmals; der Zustand war unverändert. Gewähre Gott ihm eine sanfte Lösung!

## Sonnabend, ben 4. Mai 1839.

Mit Gans steht es nicht besser; man hofft noch, aber welche Hoffnung ist bies! Er leibet nicht; auf Doktor Barez Anfrage, ob er Schmerzen habe? antwortete er gestern mit seiner hellen starken Stimme: "Nein, gar keine!" Er hat oft volles Bewußtsein, erkennt die Umstehenden, nennt sie bei Namen, spricht ein und das andere Wort ganz vernehmlich, — aber der Zustand ist nach wie vor ein höchst gefahrvoller! — Weinen und Wehklagen um ihn. — Lobreden auf ihn. — Ich sprach den Geheimenrath Barez. — Trostlose Gespräche. Welch ein Schlag zum Beginn des Sommers! Der arme Freund! Und wie hell steht uns sein Werth vor Augen!

# Sonntag, ben 5. Mai 1839.

Gegen sechs Uhr heute früh ist unser Freund entschlafen. Unentstellt, rein und ebel sind die Züge seines Gesichts, nur die tiese Ruhe giebt ihm etwas erhaben Seltsames, benn im Leben war seine Physiognomie stets voll sprechender Bewegung. Friede sei mit ihm! Er hat ein kurzes, aber reiches und wackeres Leben geführt, ein weitwirkendes und wohlthätiges. Sein Andenken wird sortleben,

fein Name mit hohem Auhme genannt werden! — In der ganzen Stadt, in allen Klassen, fühlt man den Berlust, er war allgemein gekannt, und hatte zahllose Anhänger, ihm Bohlgesinnte, Berpslichtete. — In dem bekannten Weinhause bei Luther und Wegener war gestern dieser Borfall: Jemand trat ein, und sagte die Neuigkeit, daß Prinz \*\*, der Sohn des Königs, in der Besserung sei; "Ach was", rief ein Kausmann, "so einer mag zehnmal sterzben, was ist daran gelegen! Aber wenn Sie uns sagen könnten, daß Gans wieder auskäme, das wäre des Dankes werth! Ein solcher Mann ist nicht wieder zu sinden. An Prinzen wird kein Mangel sein!"

Herr von Henning rief heute mehrmals bei der Leiche mit tiefer Bewegung: "Er war das Salz unsrer Universsität, das Salz, und er allein! Wir Alle sind durch seisnen Tod weniger geworden." — Geheimerath Boech.

Mit Gans ist uns hier die Vertretung des französischen Geistes, der französischen Entwicklung, der französischen Tagesinteressen, so gut wie abgestorben. Er kannte und liebte die französische Nation, sprach und schrieb französisch wie jest kein andrer Gelehrter hier, stand mit Frankreich in regem Lebensverkehr. Und dabei wußte er wohl, was er an Deutschland hatte, und auch insbesondre an Preußen und an Berlin, wiewohl er immer, aus Liebe, gegen die Heimath in Opposition stand, und sie zum Bessern aufreizen wollte.

Man fragte mich, ob ich nicht auch glaubte, daß er ein glückliches Leben geführt, sich glücklich gefühlt habe? Ich antwortete sogleich: "Wenn er thätig war, ja, da fühlte er sich gewiß glücklich; doch schwerlich, wenn er sich besann." Ich fand hinterher, daß diese Worte ein großes Stück seines Wesens sehr richtig bezeichneten.

Gans glaubte an ein ewiges Leben im böchsten und allgemeinsten Sinne, aber nicht eigentlich an eine persönliche Fortbauer, wie man biefe gewöhnlich annimmt. Rach ber Lebre Goethe's jedoch batte nicht leicht ein Mensch größere Sicherheit der Unsterblickfeit der Seele baben sollen, als eben Gans, benn raftlose Thätigkeit und unaufhörliches Streben waren das Element seines Daseins. — Er war einer ber muthvollsten Menschen, die ich je geseben habe, und einer der gutmüthigsten; sein Kopf batte die trefflichste Organisation, er bachte richtig und schnell, wußte gut und ficher; richtig vortragen wollte er im Gespräch nicht immer, sondern steigerte fich jur Leidenschaft und Uebertreibung. Im Sandeln hatte er wieder gutes Maß, klug und taktvoll; daber er seine vielen Unternehmungen meift mit Glud betrieb und durchsette, doch waren barunter nie eigennüßige.

# Mittwoch, ben 8. Mai 1839.

Leichenbegängniß bes Professor Gans. Seit Schleiermacher's Begräbniß war keines so feierlich, zahlreich und ausgedehnt. Die Leiche wurde getragen. Alle Professoren solgten, gegen achthundert Stüdenten, eine Menge andrer Leute aus allen Klassen, über hundert Wagen. Musik, Sängerchöre. Marheineke hielt eine Rede am Grabe, die man sehr gut fand. Ich ging zu Fuß mit dis auf den Kirchhof, konnte aber die Rede nicht mit anhören. Ich litt ungemein, schon seit gestern; Doktor Klein, der neben mir ging, führte mich zulett. — Bon neun Uhr dis gegen Mittag dauerte die Sache. Dann kam Doktor Klein zu mir, hierauf Reweroff, Fürst Wäsemskii und Walujess;

wir sprachen von Gans, von russischen und französischen Dingen. Der Fürst Wäsemskii ist einer der seinen und milben Russen; etwas zu ungünstig in Betreff der Franzosen und ihrer freien Berfassung gestimmt.

Den Fürsten von Wittgenstein gesprochen. Ueber Gans, dessen Leben und Wirken. Ueber den Fürsten selber, was er treibt und denkt 2c.

## Sonntag, ben 12. Mai 1839.

Schöne Züge wurden von Gans erzählt, von seiner Großmuth, Wohlthätigkeit, Versöhnlichkeit. Auch seiner Schwächen wurde gedacht, mit Wahrheit und Liebe. Schon als Kind beschenkte er fremde Kinder, brachte der Mutter hungrige Bettelknaben in's Haus, die sie speisen mußte.

# Donnerstag, ben 16. Mai 1839.

"Am Hofe sind sie recht froh, daß Gans todt ist, nun sind sie ihn los." Biele Feindschaft spricht sich aus, und nun belebt sich die Huldigung, die man seinen Gegnern bezeigt. Savigny erhebt sich wieder, das Reich ist wieder sein. Lachmann spricht mit brutalem Hasse gegen Marbeineke, dessen Grabrede ein Pasquill gegen Savigny sei; auch Higgs sagt, eine geistliche Rede sei es nicht gewesen, höchstens ein Korrespondenzartikel in ein Tageblatt. Laß sie schimpfen und wüthen! Den Geist löschen sie nicht aus, und der von Gans wird sie noch oft beunruhigen.

Sonnabend, ben 18. Mai 1839.

Neben der Frömmigkeit, die hier am hof und in den obern Rlaffen sich so mächtig vordrängt, kommen ebenda auch ganz andre Früchte an den Tag. Der Prinz von \*\*, Sohn ber Königin von \*\*, ist von hier an die polnische Gränze versett worden, weil er ohne Urlaub der Frau von \*\* nachgereist ift, und diese Frau, die icon mehrere Rinder von ihm bat, neuerdings heirathen will. Er foll geäußert haben, wenn man ihn baran bindern und auch anderweitig nichts für ihn thun wolle, so werde er auf seinen Stand verzichten, und sich für bas erklären was er sei, nämlich für \*\*'s Sohn. Dieser hat in der That die bisher von der Königin beimlich bezogene Benfion im= mer durch ben Prinzen empfangen, mit dem er in bestem Bernehmen fteben foll. — Bur Sittengeschichte gehörig. Die Stadt unterhält sich an diesen Aergernissen, die ber Beuchelei febr unbequem fallen.

# Montag, ben 3. Juni 1839.

Rühle erzählte mir heute — wir gingen eine weite Strecke zusammen — wie er selbst und der damalige Masjor Bose nebst ein paar andern sächsischen Offizieren sich sest veradredet hatten, bei dem ersten guten Anlasse, z. B. wenn die Desterreicher eine Schlacht gewönnen, den Fürsten von Pontes Corvo (Bernadotte), welcher die Sachsen befehligte, zu verhaften, und sogleich den herzog von Sachsens Beimar zu berufen, der auch schon eingewilligt hatte, daß derselbe den Besehl über die Sachsen nähme. Die Unfälle der Desterreicher in Baiern zerstörten diesen

Plan. Bon Bose wollte Rühle nicht viel Gutes sagen, doch gestand er ihm etwas Geniales zu.

Riffingen, Donnerstag, ben 20. Juni 1839.

Staatsrath Alexander Turgenieff und General von Scharnhorst gesprochen. Zufällig erkannte mich herr von Bitthum, und nun war kein Ausweichen mehr möglich, er führte mich zur Großherzogin von Weimar, die in der Salle auf und abging. Sie schlug die Hände auf, angenehm verwundert und begrüßte mich mit wahrer Freudigkeit, sprach voll Antheil von meiner Gefundheit, von ihrem Bedauern mich in Berlin nicht gesehen zu haben, und machte mir bann die größten Lobsprüche, daß ich so gut Russisch gelernt habe, sie habe meine Uebersetung gelesen, meine Kritif, sie sehe baraus, wie weit ich eingebrungen sei. Von Migvergnügen ober Kälte konnte ich keine Spur bemerken, und habe ihr doch recht in die Augen geblickt. Entweder bat sie frühere Kleinigkeiten vergessen, oder grade dies Neue, dies Russische, bat ihr zu gut gefallen, genua fie bezeigte sich ungemein gütig. — Ich zog mich sobalb als möglich zurud, und bemerkte auch dem Herrn von Bigthum, daß ich keiner Ginladung folgen könne.

Biel allein umhergegangen; zulett ein paar Stunden mit Turgenieff und Scharnhorst in lebhaftem Gespräch, bis zehn Uhr. Geschichte und Geschichtsereignisse, Wunder und Natur, Bildung und Geselligkeit: Turgenieff religiös gestimmt, verbunden mit dem entschiedensten Anstlärungsund Humanitätstriebe, "Sittlichkeit, Borsehung"; Scharn-horst klarer, heller Berstand, vorurtheilslos, billig, nord-

deutsche Geisteshöhe, mit unendlich gutem Willen, reiner Gutmuthigfeit.

Riffingen, Freitag, ben 21. Juni 1839.

— Mit Scharnhorft lange gesessen, und mit Herrn Hesse aus Hamburg, ber mir aus der Zeitung erzählt, daß nun auch die erste hannöversche Kammer in Gemeinschaft der zweiten den tollen König scharf angeredet hat.

Graf von M. aus Warschau, ber mit niemanden sprechen will, der nicht altadelich ist! Scharnhorst zeigt ihn mir als einen lächerlichen Narren. — Herr von Bonin. Graf von Hohenthal. — Frau von Rumin, geb. Fürstin Schachoffstoi.

Riffingen, Sonnabend, ben 22. Juni 1839.

Meine Ablehnung der gestrigen Einladung, die mir von mehreren Seiten schon als unerhörte Kühnheit, ja als Frevel ausgelegt worden, hat die Freundlichkeit der Großeherzogin nicht vermindert, und nachdem ich ihr heute zehnmal ausgewichen, mußte ich ihr doch das elftemal Stand halten, und sie glaubte mir Muth und Zuversicht einsprechen zu müssen. Bon dem Durchgehen der Pferde in St. Petersburg mit dem Wagen, worin der Kaiser, die Kaiserin und die Großfürstin Marie, hatte sie auch nur die Nachericht, die in der Allgemeinen Zeitung steht. Sie mag die Heirath der Großfürstin mit dem Herzoge von Leuchtenberg nicht gradezu tadeln, verhehlt aber nicht, daß sie ihr mißfällt; ja ihr Stolz scheint tieser davon verletzt, als sie

gesteben will, benn auch die Beirath des Großfürsten Ronstantin wird bei dieser Gelegenheit mit peinlicher Empfindlichkeit wieder hervorgerufen. Meine entgegengesette Meinung mag mich ihr nicht empfehlen. Aber auch Turgenieff ist diesmal auf ber Seite bes Stolzes, ber Cbenburtigkeit. Er sieht in dem Benehmen des Raisers nichts als die ungebundene persönliche Gewalt, er möchte fie lieber gebunden sehen, wenn auch durch Vorurtheile und Altherge= brachtes. Ich finde, daß wenn einmal folche Gewalt da ift, fie bann auch die Willfür in diesem erwünschten Sinne muß üben dürfen. Die Inkonsequenz ist die heilsame Bugabe ber Machtwillfur. Dich freut die Beirath, weil fie freier Zuneigung entspricht und zwei Personen richtig verbindet, und dann beswegen, weil sie ein grimmiges Borurtheil da bricht, wo es am stärksten war. Turgenieff aber freut sich, wie Gans sich freute, wenn er die Machthand= lungen, gegen die so oft gar keine Stimme zu erheben ist, einmal mit dem Hinterhalte verbreiteter und positiver Dei= nung tadeln darf. Ich kann diese Opposition nicht billigen. Wo der Feind in meinem Sinne handelt, ist er mein Feind nicht mehr, bleibt es jedoch darum nicht minder in allem andern.

Den berühmten Gottfried Hermann aus Leipzig kennen gelernt, und dabei wieder auf's neue der ungeheuern persönlichen Borzüge Wolf's inne geworden. Hermann, klein, trocken, unscheindar, in schmutbraunem Flauß, grüner Müße, mit Sporen an den Fersen, sächsischem Ordenssbändchen im Knopfloch, ist auf den ersten Blick ein deutsscher Gelehrter; sein Blick ist aber scharf, sein Mund redezeübt, der ganze Gesichtsausdruck heiter, klug, selbstbewußtzirgend eine Ueberlegenheit kann man hier gleich vorausssesen. Er versiel gleich in's lehrhafte Bortragen und ums

ständliche Erzählen alter Universitätsgeschichten, und ich überließ, gleich nube vom Gehen und Hören, das weitere Zuhören dem guten Turgenieff allein.

Nachmittags mit Theremin, mit Turgenieff, Graf von Medem, Scharnhorst. Turgenieff liest mir Bäsemskii's Gedicht "Samowar". Zulet mit Scharnhorst allein; über die Juden äußert er sich vortrefflich; erzählt seine Kriegsgeschichten; seine Geschichte mit Bettinen, die ihn bei Tisch in den Finger schneidet, daß das Blut hoch herausspringt, das Tollste, was ich noch von Bettinen gehört!— Dr. Siebert aus Bamberg spricht mich an, redet mir von Kunz u. s. w.

#### Riffingen, Montag, ben 24. Juni 1839.

Scharnhorst; Turgenieff; Hermann. Des Lettern Erzählung vom alten Platner in Leipzig: "Meine Herren! Rant hat zwölf Rategorieen, ich habe zehn; warum kann es nicht auch geben? Jeder kann ba nach eigner Art verfahren. Das Vorstellungsvermögen läßt sich verschiebentlich eintheilen, eben so wie Sie ein Stud Butter fo oder so zerschneiden, in so oder so viel Theile beliebig ein= theilen können!" Ferner: nachdem er am Schlusse eines Bortrags angefündigt, morgen werbe er auch fein Glaubensbekenntniß darlegen, betritt er in der nächsten Borlefung mit feierlichem Anstand den Lebrstuhl, und mit theatralischer Deklamation und Aktion beginnt er: "Ich habe Ihnen versprochen, meine herren, beute Ihnen mein Glaubensbekenntnig offen darzulegen, und das foll nun wirklich geschehen. Vernehmen Sie denn, meine Berren, ich bin - ein Steptiter!" hermann meinte, die richtigfte

Auslegung dieses Wortes wäre wohl die: "Ein eignes Spstem aufzuführen bin ich zu schwach, und ein fremdes auzunehmen zu stolz!" — Hermann sprach über Niebuhr mit Anerkennung, aber seine Gereiztheit und sein Grimm seien ganz ohne Maß gewesen, und vorgefaßte Meinungen und Stimmungen hätten ihn ganz beherrscht.

Ich böre die Großberzogin natürlich oft bier nennen, auch bisweilen umftändlich von ihr reben, niemand spricht übel von ihr, aber auch niemand sonderlich gut, eigentlich loben thut keiner sie, wenn ich es nicht thue. Das fiel mir schon immer auf; bei so vielen wirklich ausgezeichne= ten Eigenschaften, so gutem Willen, so angemeffenem Benehmen, so eigenthumlichem Geifte; heute fiel mir bas Wort dafür ein: es ist mahr, sie thut niemanden mas zu Leide, sie erweift auch jedem seine Gebühr, aber - sie amufirt niemanden! Und da wäre es beffer, sie hatte oder zeigte mehr Zu = und Abneigung, wenn auch folche, die man ungerecht fände; es gabe bann boch etwas zu thun. - Senator Merd und seine Frau. - Um halb ein Uhr zur Kour gegangen, wohl eine Stunde bauerte es. Die Großberzogin meint, wir bätten noch viel mit einander zu reden, sie hoffe mich in Beimar wiederzuseben. 3ch glaube nict!

Heute Mittag traf Custine ein, der Herzog Gustav von Medlenburg führte ihn gleich zu mir, und ließ ihn dann mit mir. Er sieht gesund aus, vergnügt, sinnig, wie ein bedeutender Mensch. Ich freute mich unsäglich! Wir waren auf die offenste, liebreichste Art mit einander.

Riffingen, Dienstag, ben 25. Juni 1839.

Die Großherzogin hat Cuftine's Roman "Ethel" gelesen, ist aber unzufrieden damit, weil darin ein Mann seine Schwägerin liebt. Und die "Wahlverwandtschaften" Goethe's nimmt sie doch in Schut! Da überwog des Mannes Ansehn und Bürde, die Macht des Ramens. Mit solcher Moralitäts-Empsindlickeit glaubt man sich gewöhnlich im Vortheil und giebt doch meist nur eine engsherzige und unsichre Sinnesart zu erkennen. Die Großeherzogin schadet sich durch solche Strenge, die am Ende doch nur eine andre Art Hosetikette ist, in der sie auch zu weit geht, wie man allgemein klagt.

#### Riffingen, Donnerstag, ben 27. Juni 1839.

Ich wollte heute alle Leute vermeiden, aber in der Säulenhalle, wo man wegen bes Wetters fich bingieben mußte, war das nicht möglich. So fiel ich denn in die Bande ber Großberzogin, die mir mittheilte, daß gute Nachricht aus Ems vom Prinzen Wilhelm eingegangen; ber Großberzog vertrat mir auch ben Beg; ja ich mußte fogar die Vorstellung des Generals und der Generalin Murawieff vermitteln! Fürstin Bafemstii, Lowenstein's, Turgenieff, Senator Merd 2c. Fräulein von Schwendler bestätigt jeden Tag ben ersten guten Eindruck; eine besondre Art von Haltung, ich möchte sie die weimarische nen= nen; gilt aber nur von den Frauen, an den Männern bab' ich keine solche Auszeichnung je bemerkt. — Der Kürst von Löwenstein, treuberzig und tapfer, und vor allem ber früheren Rammerabschaft im öfterreichischen Rriegs= bienst eingebenk, versette mich gestern in einen Kreis, ben ich doch wahrlich fehr vergessen hatte. Ich hörte Urtheile und Ansichten, wie aus einer Mährchenzeit. Seine eigne Tochter will er nicht mehr seben, seit sie bei einer Anwesenheit in Paris den Hof Ludwig Philipp's besucht bat! Er ift ber feften Ueberzeugung, daß wir die Juli= Revolution mit Ariegsmacht siegreich unterbrückt hatten, wäre nicht Preußen für ben Frieden gewonnen gewesen, burch — französisches Geld! Und solche Meinungen wu= dern in der hoben Aristofratie nur allzu sehr weiter! In Desterreich und Baiern bat man die tollsten Vorstellungen von Preußen, wie wir sie von jenen nicht haben. vielerlei über Metternich, Gent u. f. w. hab' ich anhören muffen. — Nachmittags wieder ein paar Stunden mit ber Kürstin Wäsemskii und ihrer Tochter im Freien gesessen, mit dem Fürsten Kotschubei 2c. — Nachher mit Turgenieff und Theremin, letterer macht die Bemerkung, daß wir drei die drei driftlichen Sauptbekenntniffe darftellen.

Riffingen, Sonnabend, ben 29. Juni 1839.

So morgens früh auf bem Kurplat, nüchtern, bei schlechtem Wetter besonders, kommen mir die Menschen vor wie Gemüse, die vom Lande nach der Stadt auf den Markt gebracht werden; was müssen da erst die Krämerinnen, nachber die Köchinnen, dran wegschneiden, schaben, puten, bis sie zum Mittag genießbar werden! Jeder, der mich anredet, schabt und putt so etwas an mir, und ich glaube wirklich, daß ich um acht Uhr etwas appetitlicher weggehe, als ich um sechs Uhr gekommen din. Die Großherzogin wollte heute auch etwas zu meiner Genießbarkeit beitragen, ich krümmte mich aber grüßend fort.

Herr Stelling hat entbeckt, daß die französischen Blätter, ehe sie im Lesekabinet aufgelegt werden, dem hiesigen Badstommissair Landrichter von Rotenhan zur Zensur zukommen, der sie dann erlaubt oder zurückält, immer aber durch diese vorläusige Durchsicht verzögert. Herr Stelling hat auch entdeckt, daß die Unregelmäßigkeit, die hier jederman in Zeit und Stunde bemerkt, davon herrührt, daß der Oberkellner im Kurhause die dortige Hauptuhr nach seinen Bedürfnissen vor= oder zurücksellt! Der bremische Bürger macht einen gewaltigen Lärm von solchen Dingen, indem er ohne Schreien aber doch laut und fast immersfort die Thatsachen wiederholt, und sie als Mißbräuche bezeichnet.

#### Riffingen, Sonntag, ben 30. Juni 1839.

Die Fürstin W. ist unwohl; Turgenieff und Murawieff's haben gestern ziemlich spät den Abend bei ihr zu= gebracht, die Gespräche haben sie aufgeregt. Bas mir Turgenieff darüber erzählte, hat auch uns den Morgen so ziemlich verdorben, wir knüpften alles Verwandte von nah und fern daran, und trösteten uns zulett doch mit allgemeinen Betrachtungen bes fortschreitenden Guten. uns Preußen das Jahr 1806 ein tragisches Schreckbild ift, auf das wir immer zurücktommen, dem wir nicht entflieben können, so scheint für die Ruffen das Jahr 1825. Sie können nicht aufhören, über diese Borfälle zu jammern, fie ju betrachten, ju erörtern. Das Jahr 1806 bat sein Gegenjahr 1813 schnell genug gefunden, den Ruffen fehlt für 1825 ein solches Gegenjahr noch. Bei der Bermählung der Großfürstin Marie hofft man eine ausgedehnte Amnestie.

Nachricht, daß Bunsen zum Gesandten in der Schweiz ernannt worden. Scherz, daß ich, ähnlich in Ungnade, so zum Minister in Nordamerika ernannt worden (1819), als wären die Freistaaten Strafanstalten. Die Vergleichung ist aber falsch; ich war wirklich in Ungnade, Bunsen aber ist es nicht.

Riffingen, Dienstag, ben 2. Juli 1839.

Ausschnitte: ein Kofat, ein Rofenftrauß. Rofat und Rofen, beibe ftechen; Ber ihnen naht, ber hitte boppelt sich! Beberzter Muth tann grimme Langen brechen, Und ach! verblutet bann an garter Dornen Stich!

V. v. E.

Der Gräfin Therese Czernin von Chubenit, geb. Fürstin von Rosenberg, Pallastdame der Kaiserin von Desterreich, zum geforderten Andenken.

Riffingen, Mittwoch, ben 3. Juli 1839.

Kaum hatte ich zu trinken angefangen, und mit Carolath's, Knesebeck's 2c. etwas gesprochen, mit der Gräfin Czernin und dem Fürsten Kotschubei für den Abend einiges verabredet, so kam eine Botschaft, ich sei zur Größherzogin eingeladen. Ich durfte es. nicht ablehnen. Um acht Uhr ging ich hin. Zum Glück fand ich die Gräfin Czernin auch dort; ein Baron von Gersdorf aus Liefland berief sich auf unsre alte Bekanntschaft in Mannheim; die Fürstin

zur Lippe-Bückeburg und Fräulein Sophie von dem Bussche-Ippenburg. Die Großberzogin mar von bestem Willen, sagte nach allen Seiten Freundliches, wandte sich oft mit angenehmen Reden an mich, rühmte mich gegen die An= bern, allein sie war leider ungewöhnlich taub, ein eigent= liches Gespräch war unmöglich! So blieb es auch bei ber Tafel, man fprach auf gut Glück, und fie felber auch. · meinte, ben "Onegin" von Buschkin habe ich doch wohl zu boch angesett, überhaupt will sie an dem Dichter und Menschen doch vieles aussetzen, was am Ende darauf binausläuft, daß er ein Oppositionsmann gewesen, und nicht der Dichter des Kaisers, sondern Auflands, und nur insofern des Kaisers allenfalls mit. Das möchten sie, die Talente für Staat und hof in Beschlag nehmen! Dazu muffen fie fich Boileau's und Beffer's befolben! Wenn der Herzog Karl August nicht der gewesen wäre, der er war, hatte auch Goethe nimmermehr am hofe ausbauern können. Ich bedaure die Großherzogin, sie ist eines besfren Weges werth, als der ist, den sie geht; ich würde ihr auch alles fagen, und dreift mit ihr ftreiten, und fie vielleicht in manchem bekehren, aber ihre harthörigkeit macht alles unmöglich. Um halb zehn Uhr nach hause, ganz erschöpft. - Mit der Fürstin zur Lippe habe ich manches Angenehme gesprochen, über ben Grafen Wilhelm, Scharnhorft, Gneifenau, Wellington 2c.

Riffingen, Freitag, ben 5. Juli 1839.

Ich kann das muffige Leben nicht ertragen, mir fehlt Arbeit, Widerstand. Im Anfange, wenn man in dem Gewühl der Menschen noch sucht und zu finden hofft, wo man sich durcharbeiten muß, allerlei Unbekanntes lockt, ist es noch eine Art von thätiger Arbeit, sich hier umzuthun; ist aber diese Arbeit vorüber, foll der Genuß folgen, das Hinwallen im bereiteten Elemente, bann tritt unfägliche Langeweile ein. Ich empfand dies von jeher im größten Gesellschaftsglang, und habe in Wien und Paris die ein= samsten Reiten gehabt. — Wie wenige Menschen find auf der Höhe, wo sich eine freie Uebersicht über den Weltwirr= warr fassen läßt! Die besten Leute, mit denen man um= gebt, wie beschränkt, wie muß man ihnen nachsehen, sie berichtigen! Den innerlichen Menschen fehlt meist die äu-Bere Welt, sie sind ihrer unkundig, oder ungewohnt, mißverstehen alles, beuten falsch, kennen den hergang der Dinge nicht. Ich bätte früherbin nie gedacht, daß An= schauung und Erfahrung so felten, und bann auch, daß fie so wichtig find. Befriedigender Umgang kann nur unter großen Voraussehungen bestehen, die der ähnlichen Welt= anschauung ist eine ber ersten, nicht ber Gesichtspunkte bie können ganz verschieben sein, — aber ber Gegenstände selbst, ber Stoffe. Wenigstens ein beweglicher Beift ift erforderlich, der das Nichterlebte stets und leicht supplirt. Diese Vorzüge ber vornehmen Welt werden noch lange be= stehen; die Macht der Mittel ist ganz auf dieser Seite, die Wirkung im Ganzen ungeheuer, im Ginzelnen stets erkenn-Die Kenntniß der frangösischen Sprache 3. B. ift eines dieser Mittel; wem sie fehlt, der erscheint wie ein Flügel= loser unter Geflügelten, jeden Augenblick ist er allein geblieben, muß immer warten, bis die Andern sich wieder zu ihm berabsenken, warten mit allen seinen Vorzügen und sonstigen Kräften.

Riffingen, Sonnabend, ben 6. Juli 1839.

Schon um zwei Uhr zum Kaffee auf dem Kurplat. — Große Unterhaltung mit dem Oberstlientenant Paalzow, geschiednem Manne der Schwester Wach's, der Verfasserin von "Godwie-Castle". Sie hatte Recht! — General Mura-wieff; Scharnhorst; Generallieutenant Graf von Rostiz. Der hannöversche Oberkammerherr von Bar, alt und gebrechlich, erzählt mir mit Boraussenung unfehlbaren Beifalls die hannöverschen Geschichten, lobt den König, den Minister von Scheele, schimpft auf Stüve, und erzählt, indem er loben will, die ärgsten Dummheiten und Schlechtigkeiten, die unsinnigsten Verschwendungen. Der Kerl kam gut bei mir an! Scharnhorst sagte: "Ach lassen Sie den alten Wicht plappern, nächstens liegt er doch in der Grube!" Der sieht den Tod also für die Guillotine an!

Kissingen, Sonntag, ben 7. Juli 1839.

Der Name des Fürsten von Pückler wirkt doch wie ein Zanber auf die Menschen. Die ganze große Welt aller Nationen hört gleich mit Spannung zu, wenn von ihm die Rede ist. Er hat einen gewaltigen Auf, und je gescheidter die Personen sind, desto mehr schätzen sie thn. Das Schriftstellerische wird durch das Persönliche, vieses wieder durch jenes getragen. Da wir keine Kriege und also auch keine neue Kriegsnamen haben, so wird die litterarische Namhastigkeit desto bedeutender.

Riffingen, Freitag, ben 12. Juli 1839.

In dem Leben der Menschheit ift alles gemeinsam, alles nur Eine Entwicklung, das Einzelne gebort bem Sanzen an, aber auch bas Ganze bem Ginzelnen. Dies Gemeinsame bab' ich fruh empfunden; bei ber hinrichtung eines Berbrechers war mir zu Muth, als erlitte er die Strafe auch für mich, für alle die Reime ähnlicher Unthaten, die in mir lägen, und beren Entwicklung ber Unglückliche nur mir ersparte; die Gedichte meiner fruchtbaren Freunde schienen mir zu erlauben, unfruchtbar zu sein; später buntten mich die Gräuel der französischen Revolution ein Opfer, zu dem die Franzosen sich bergegeben, als hätten sie solche für alle Bölker voraus übernommen, und diesen dadurch fie erspart. Aehnlich stellen sich mir nun alle geschichtlichen Erscheinungen! Wir haben es leicht, verständig und hell= bentend ju fein, nachbem frühere Geschlechter für uns ben Aberglauben gehabt und erschöpft; wir können edel und rein fein, wenn andre sich mit der Gemeinheit und dem Schmut beladen haben; in andern Fällen sind wir dagegen die Uebernehmer des Jrrthums, des Unrechts, des Leids, und andre werden dadurch freier, heiterer sein. So kom= men uns die Liederlichkeit unter dem Regenten in Frankreich, die Keuer der Inquisition in Spanien, die Stockprügel in Preußen zu gute; wir konnen nun keuscher, milder, sanfter sein, als wenn jenes alles nicht Statt gefunden bätte.

Diese Ansicht des Lebens, die vielleicht auf den ersten Blid etwas Lästerliches hat, ist in ihrem tiefern Wesen wahrhaft menschenfreundlich, versöhnend, fromm; wahrhaft driftlich, wenn man will.

Scharnhorst tam gang begeistert von der Großherzogin,

wo er Abschied genommen, sprach mir lange über sie, ihre tiese Anmuth, ächte, wesentliche Freundlickeit, edlen Ernst, unübertrefsliche Feinheit; so etwas sei ihm noch gar nicht vorgekommen! Die Prinzessin Karl war ihm auch im vortheilhaftesten Licht erschienen, voll Grazie, Wohlwollen, höchst verständig und einsichtsvoll in allem, was sie sagte. Und Scharnhorst ist kein Mann, den das Persönliche, für ihn Schmeichelhafte, deßhalb, weil es ihn betrifft, bestechen könnte.

Riffingen, Freitag, ben 19. Juli 1839.

Ein merkwürdiger und reicher Nachmittag! Der Ge= neral von dem Anesebeck dankte mir für die "Briefe von Gent an Johannes Müller", und sprach ausführlich über den Inhalt. Eine große Stunde lang erzählte er mir, in bestimmten, klaren Zügen, die Hauptmomente seiner militairisch = diplomatischen Wirksamkeit, alle von ihm erlebten Auftritte des Jahres 1806, seine Streitigkeiten mit Rüchel, mit dem Herzoge von Braunschweig, wie dieser nie babe glauben wollen, daß die Franzosen gegen Naumburg so weit und so stark maren, dann aber doch gegen sie habe aufbrechen wollen, aber die Truppen seien zu spät in Marsch gekommen und dann sogleich anderweit mit dem Keinde zusammen gewesen. Wäre der Bergog nicht im ersten Augenblicke tödtlich vermundet worden, die Schlacht, so behauptet Anesebeck mit Ueberzeugung, wäre nicht verloren worden, der Herzog würde sie noch vermieden oder mit Vortheil geleitet haben. Rüchel wird angeklagt, aber von mir vertheidigt, und julest stimmt auch Anesebeck in die Anerkennung ein. Am meisten freut mich, was er vom Brinzen Louis Ferdinand sagt; er rechnet ihm das Gefecht von Saalfeld nicht zur schuld, er vertheidigt ibn mit der Absicht, daß er nur den Krieg habe eröffnen wollen, die Uebermacht aber, die gegen ihn kam, weder babe bemmen noch sogar vermutben können; es war ibm verboten. Erkundigungen auszusenden, weil man den Reind sicher laffen wollte, und sich noch mit dem Plane trug, ihm mit der ganzen Beeresmacht unerwartet auf den Hals zu fallen. Der Bring sei von allen Generalen jener Zeit der am meisten mit Feldherrngenie begabte gewesen, der einzige, der sich als Oberbefehlshaber wirklich mit Erfolg persönlich mit Napoleon bätte messen können, an Muth, Entschlossen= beit, Blid, Ginficht, Runde bes Kriegswesens, fei feiner über ihm gewefen. "Bum Berrichen und Gebieten ge= boren." In dem Revolutionskriege hat ihm Anefebeck ein= mal gesagt: "Sie baben einige Orleans'sche Regungen. aber die taugen nicht." In den letten Jahren waren diese auch fast erloschen. Er liebte, sich in feiner Borftellung als Gegner Bonaparte's zu benten, mit ihm über die Berrschaft, den Ruhm und Sieg in Wetteifer. "Kür Sie beide ist in Europa nicht Raum, einer ober ber andre muß sich fügen." - Nun ich, antwortete ber Bring, weiche gewiß nicht, außer fterbend! — Die Meinung des alten Anese= bed über des Prinzen Fähigkeiten ift gewiß von Wichtigteit, und ein ftarkes Reugniß. — Anefebeck fpricht ausführlich über die Bolitik von 1805 und 1806, den Grafen von Hauawis, die Kebler aller Art, die begangen worden, "Und" - fest er bingu - "wir find leider in Gefahr, gang dieselben Rebler wieder zu begeben, ich sab sie schon alle wiederkehren, als es 1830 kriegerisch zu werden drobte, und ich fage sie für die Zukunft vorher! Ich fürchte, ich fürchte, und habe die größten Beforgnisse!" Merkmurdig! -Er will, daß Breugen mit Defterreich fest gusammenhalte, er fürchtet, man weiche bei uns von dieser Verbindung schon zu sehr ab, er beklagt, daß man den Zollverein — den er sonst nicht tadeln will — nicht schonender für Desterreich, nicht rücksichtsvoller für dessen Stellung, einzgleitet und behandelt. "Ich gestehe es, ich liebe die Desterreicher sehr!" — Die ganze Unterredung war mir von unschätzbarem Werthe. Ein Stück gesprochener Memoiren, und innerster politischen Bekenntnisse!

Riffingen, Montag, ben 22. Juli 1839.

Sieveking spricht mir ausführlich vom Bundestage; die hannöversche Sache werde dort mehr und mehr zu einer Lebensfrage, eine große Krisis stehe bevor, der ganze Bund fonne dabei auseinandergeben; hauptfächlich Breugen halte ben König, weniger icon Defterreich. Die Andern seien alle mehr ober minder gegen ibn, und für das Recht, ber Rönig von Baiern an der Spite, bann Würtemberg, Baden u. s. w. Schon jest sei die Spaltung wie zwischen zwei Baufern, Defterreich und Preugen stellten gleichsam bas Oberhaus vor, die Andern das Unterhaus. Räme es bahin, daß der Bund sich für das Unrecht ausspräche, ober auch nur das Recht fallen ließe, so sei das Ansehn auf immer dabin; icon sei Preugen auf eine erschreckende Weise gesunken, balb würden haß und Verachtung sich offen aussprechen. Auftritte in Hannover; Berlegenheiten bes Königs; es werde noch dabin kommen, daß er es Breußen bitter vorwerfen werbe, ibn bei seinen unfinnigen Unternehmungen gestütt zu haben. Sieveking fagt von fich felber, er sei ein konservativer Protestant gewesen, der Rönig von Preußen aber mache ibn jum Ratholiken, der von Hannover zum Liberalen. Ich bemerke ihm, daß er den letztern da die beffere Rolle spielen lasse.

Berlin, Mittwoch, ben 18. September 1839.

"Der preußische Staat ist jett ein Pfaffenthum von Beamten, die außer dem Gelübbe der Schmiererei noch die der Heuchelei und des Gehorsams befolgen."

Freitag, ben 20. September 1839.

Lord Brougham's Betrachtungen über das Partheiwesen in England fallen ziemlich seicht aus; nach seiner staatsmännischen Bedeutung, und nach dem Aufe seines Namens hätte ich Gründlicheres von ihm erwartet.

Eine Opposition, überhaupt Partheimesen, wie es in England besteht, bindert die Machthaber und wird ihnen unbequem, ift aber baburch grabe ber Macht heilfam, und dient zu deren Erhaltung. Die Minister werden genöthigt, die arößte Wachsamkeit auf sich selbst zu üben, alle ihre Rraft und Ueberlegung anzustrengen, das wirklich Unhaltbare und Thörichte zu unterlaffen, alles auf ein gehöriges Maß zu stellen, und dann hierin start zu sein. Die Op= position bilft mittelbar alles thun und aut thun, was die Minister wollen. Unter wenig befähigten, aeiftlosen Ministern, wie z. B. Castlereagh einer war, hat die Oppofition Theil an aller Ehre und allem Ruhme der erfolg= reichen Staatsleitung; sogar unter ftarken Ministern, wie 3. B. Pitt war, mußte die Opposition zu seiner großen Energie burch bie ihre beitragen. Ich sebe bie parlamentarische Staatsleitung in ihrer Spaltung boch nur als Einheit. Dem heutigen Momente in der englischen Staatsverwaltung gehören Wellington und Beel eben so thatkräftig an, als die im Amte befindlichen Minister. Das darf man nicht übersehen. Ein großer Vortheil ist auch, daß der Tadel sich erschöpft, ehe die Maßregel hervortritt, die nachher auf wenig Widerstand mehr stößt; dagegen in Ländern, wo keine öffentliche Verhandlung Statt sindet, alle Verordnungen einen Schweif von Tadel hinter sich her ziehen, und dieser stört und hemmt erst recht.

#### Donnerstag, ben 10. Oftober 1839.

Heute sind mir Eröffnungen gemacht worden, die mir den Wiedereintritt in den Staatsdienst in glänzender Ausssscht zeigen; ich wünsche diesen Wiedereintritt lebhaft, — aber ich muß alles ablehnen, denn meine Seele verkauf' ich nicht, und kein Glück würde mir eines sein, wenn ich unter solcher Bedingung dazu gelangte!

Schon früher zweimal nahte mir solche Versuchung. Als ich im Herbste 1819 von Karlsruhe nach Berlin gestommen war, und die größte Ungnade zu tragen hatte, sagte man mir gradezu, ich sollte nur den Staatskanzler verlassen, der doch nichts für mich thäte, ich sollte nur etwas schreiben, was den Gegnern desselben eine Bürgschaft meiner Gesinnung wäre, und gleich würden meine Verbältnisse sich herstellen, und eine glänzende Laufbahn mir wieder offen sein! Der Staatskanzler, es ist wahr, hatte nicht den Muth mehr, etwas für mich zu thun', er war völlig zufrieden mit mir und schätzte mich, gab mich aber preis und solgte selbst einer Richtung, die er früher be-

kampft hatte. Aber keinen Augenblick mar ich zweifelhaft. Er war boch noch, felbst im Zagen und Nachgeben, ber beste Bertreter beffen, was mir und meinen Freunden werth war, und statt ihn zu verrathen und zu befeinden, vertheidigte ich ihn in allem, worin es mir noch möglich war. Er bankte mir es nicht, und die Gegner haßten mich gründlich. Als ich Rabel'n diese Sachen umftändlich erortert batte, fragte ich sie, ob sie meine handlungsweise billige? Sie umarmte mich, und fagte lächelnd: "Wir bringen es zu nichts, unfre Denkungsart hindert uns für immer; taufendmal beffer, als wenn wir es zu etwas brächten, und sie nicht hätten." — Das zweitemal mar es bauptfächlich Ancillon, der mich verloden wollte, ich follte gang der Seinige werden, und von Bernstorff ablaffen; er wollte mich zu dem Kronprinzen bringen u. f. w. Es war freilich nicht flug, mich lieber an den abtretenden Bernstorff anzuschließen, und ich sah bald, wie sehr ich mir geschadet; aber Rabel's Buftimmung fehlte mir aber= mals nicht, und wie febr sie den Werth des Ansebns, Gin= fluffes und Wohlstandes kannte, und alles dies trefflich zum Guten zu gebrauchen und zu genießen wußte, wie wenig andre Menschen, so stand ihr doch Gefinnung und innre Ehre über allem, und sie willigte in jede Entsagung, welche von diesen geboten murde, mit freudiger Entschlossenheit.

Wenn der Teufel all das Staats: und Hofwesen holt, mich soll er darin wenigstens nicht mitkriegen!

Freitag, ben 18. Oftober 1839.

die Flucht des Erzbischofs von Dunin nach

Posen hat anordnen helsen! Die Geschichte dient zur müssigen Unterhaltung, zu weiter nichts. Es ist gar kein wesentlicher Antheil, auf keiner Seite! Unsre Behörden waren aber im ersten Augenblick völlig rathlos, Herr von Rochow brachte drei Stunden in peinlichster Berlegensheit hin; der König wollte niemanden sprechen, und sich zu nichts entscheiden, endlich, nachdem er mit dem Fürsten von Wittgenstein sich lange berathen, ließ er diesen mit herrn von Rochow die Sache überlegen, indem er die gewaltsame Wegführung des Erzbischofs von Posen doch allerdings gestattete. Mir ist der ganze Hergang zum Ekel!

#### Freitag, den 1. November 1839.

Bunderbare Anschläge zu einem Unternehmen auf Palästina, und zu einem neuen Ritterorden, wozu die europäischen Mächte sich vereinen sollten. Der Kronprinz ist von dieser Vorstellung sehr eingenommen, und äußert unter andern, daß er nicht selber darauf verfallen sei, daran sehe er, wie sein Geist träge geworden sei!

Fest der Einführung der Reformation in der Mark Brandenburg; heute, am Borabend, Geläute und Posaunenmusik von den Thürmen herab. Morgen große Feierlichkeit in der Nikolaikirche. An dem Feste des Fortschrittes und des Lichtes dürfte ich Theil nehmen; ich seire es aber auch an andern guten Tagen! Sonnabend, den 2. November 1839.

Reformationsfeier; großer Aufzug, ungeheures Gedränge in der Breiten Straße, auf dem Schloßplatz, bei der Nikolaifirche; in den andern Straßen alles leer und öde. Im Grunde doch mehr Borsatz als Gefühl bei der ganzen Sache! Die Gleichgültigkeit ist in der protestantischen Menge so gut wie in der katholischen; da hilft kein Läugnen, die Thatsache ist offenbar!

Um neun Uhr Fackelzug der Studenten; ich sah ihn beim Nachhausegehen; recht hübsch, und durch die große Anzahl der Fackelträger bedeutend anzusehen. Dagegen siel auch die große Menge von Gendarmen auf, die dem Zuge voran und zur Seite ritten.

## Donnerstag, den 14. November 1839.

Die Sozietät für wissenschaftliche Kritik hat in ihrer heutigen Sizung meinen schon vor acht Tagen gemachten Antrag, die Herausgabe ihrer "Jahrbücher" mit dem Ende dieses Jahres einzustellen, zum Beschluß erhoben. Die Unwürdigkeit des Zensurverhältnisses ist der Grund dieser Selbstopferung, die Sachen ließen sich mit Ehren nicht weiterführen. Anwesend waren Herr von Henning, Marzbeineke, Schulze, Schulz, Bopp, Zumpt, Dove, ich, und als Sekretair Doktor Boumann. Der Schritt ist bedeutend, und wird sehr verschieden ausgelegt werden, auch ist es wahrlich Schade um die "Jahrbücher"! Allein es blieb kaum andres übrig zu thun, und in der Hauptsache stimmten mir Alle bei. — Hätte Gans doch das miterlebt!

Mittwoch, ben 20. November 1839.

Die Einstellung der "Jahrbücher" macht großes Aufsehn; es zeigt sich einige Schabenfreude, aber viel mehr Bedauern und Klage. Aus wissenschaftlichem und preußischem Interesse trauern Gelehrte und Vaterlandsfreunde.

Freitag, ben 22. November 1839.

Gestern Kritiksung. Richts Reues, vom Minister von Altenstein kein Wort. Der Druck des Dezemberheftes ansgeordnet. Man hört schon hin und wieder, die Behörde, erschrocken über unsern Beschluß, werde eine neue Zensurseinrichtung treffen, und uns zur Fortsetzung der "Jahrsbücher" auffordern.

Donnerstag, ben 28. November 1839.

Kritissung. Der Buchhändler Dunder nimmt den Borschlag, die Herausgabe der "Jahrbücher" einzustellen, schriftlich an. Der Minister von Altenstein will uns aber zur Fortsetzung bewegen, und günstige Bedingungen dafür erwirken; desigleichen hat das Ober-Zensur-Kollegium aus eignem Antriebe von den Dummheiten unsres Zensors Kenntniß genommen, und an den Oberpräsidenten darüber geschrieben. Wenn das nur nicht alles zu spät ist! Bier Wochen sind vom Jahre nur noch übrig. Was hilft auch die Abstellung einzelner Ungebühr? Der Zustand im Ganzen bleibt doch derselbe, und der ist gräßlich. Geistlosigkeit haßt natürlich den Geist, und Heuchelei den Freimuth! — Anwesend waren: Henning, Schulze, Schulz, Marheinete,

Bopp, Hotho, Dove, zulest kam noch Geheimrath Link, und nahm eifrig Theil.

Dienstag, ben 3. Dezember 1839.

"Wie kommt es, daß Schiller jetzt erst so gewaltig durchbricht, in die ganze Nation dringt?" Es ist ein unslöschares Feuer, das man zu dämpsen gewußt, nun hat es die Dämpsung bezwungen und flammt nur um so heller. Die Dämpsung bestand in dem großen Ansehn und Wirken der Schlegel, Tieck, Schleiermacher u. s. w.; sie wollten Schiller nicht gelten lassen, und ihr kritisches Gewicht hielt ihn über dreißig Jahre nieder. Jetzt weiß man kaum noch von den Schlegel, und das Ansehn Tieck's ist beschränkt und schwach.

Ueber die vom Könige bei Gelegenheit des Reformationssfestes ertheilte kleine Amnestie wird bitter losgezogen. "Recht im Karakter des Königs!" sagt man, "nur nichts Großes, Freies, Frisches, keine Amnestie der politischen Bergehen, wo so wenig Schuld und so harte Strafe ift, nein, die stückhenartige, dürftige, schwache Gewährung der Strafkosigkeit für unbedeutende Bergehen, Injurien u. dgl., wobei denn doch offenbar der König in das Privatrecht eingreist, er setzt ausdrücklich versöhnliche Gesinnung auch bei den Beleidigten voraus, und wo diese in gegebnen Fällen nicht vorhanden wäre, verlangt er näheren Bericht!"

— Dabei ist die Berordnung schlecht abgesaßt. — Achselzucken, Gespött, Unwillen.

Freitag, ben 6. Dezember 1839.

Die Kritikgesellschaft war gestern besonders zahlreich. Berhandlung über Altenstein's Antwort; Beschluß, die "Jahrbücher" fortzuseten, sie ferner bei Duncker erscheinen zu lassen, ihnen neue Kräfte zuzuwenden. Borschläge zu neuen Mitgliedern, von Hotho, Henning, Dove zc. gemacht. Berhandlung über die Art und Beise, wie die Sozietät ihr Fortbestehen ankündigen soll, wenige schlichte Worte, aber bündig und kräftig.

Herr von henning wollte mich besuchen, wegen der Formel in Betreff der Fortsetzung der "Jahrbücher"; man hatte die beschlossenen Worte wieder schwächen wollen, wir stellten sie wieder her; das Ganze wurde auf der Straße abgethan. Er erzählte mir, daß herr von Altenstein die Sozietät ungemein gerühmt habe, er könne nur eifrigst wünschen, daß wir Alle zusammenblieben, und besonders hoffe er, daß ich nicht würde zurücktreten wollen.

Anekoten von Hannover. Der König scheint wirklich etwas verrückt zu sein; Willkur, Gigensinn und Robbeit bilden sein ganzes Wesen, schöne Königseigenschaften! Wird er gut enden?

Suhrauer's "Kurmainz" ist ein trefflicher Geschichtsbeitrag, und läßt in wichtige, ausgebreitete Berhältnisse tief und authentisch einblicken. Er hat außerordentlichen Scharffinn, gründlichen Fleiß, und lebendige Bewegung in dem Buche dargethan. Das Ganze ist ein Prachtstück; für einen Umstand aus dem Leben von Leibnitz wird die ganze Welt aufgeboten. Sonnabend, ben 7. Dezember 1839.

"How weary, stale, flat, and unprofitable, Seem to me all the uses of this world!"

Daß diese Worte Hamlet's mir den ganzen Tag im Ropfe herumgingen, möchte immerbin fein, daß fie aber meiner Stimmung unabweislicher Ausbruck geworden, ist ara und fläglich. In der That bin ich nabe daran, mit meinem biefigen Leben bankrott zu machen. Mit meinem biesigen, benn die Schuld liegt mehr an Berlin, als an mir felbit. Wie ist der Ort durch bekannte Ginflusse zu Grunde gerichtet, auf wenigstens ein paar Generationen binaus! Einfacher Wechsel kann bier nicht belfen; es muß erst wieder ein Zwischenspiel von Unglück eintreten, um freien Raum ju ichaffen. Der ganze Staat ift von bieraus angesteckt, mit Schalheit und Mattigkeit, Berdruß und Langeweile. Humboldt fühlt das auch, und klagt schrecklich darüber, B. ebenso, wiewohl aus fremderen Gesichtspunkten, als Humboldt und ich sie haben, die wir bas Alte gekannt. Auch \* fennt ben Zuftand, Gans fannte ibn, aber sie hatten keine Vergleichspunkte in der Vergangenheit. — Reinerlei Nahrung bringt mir ber Tag, immer ohne Ausbeute kehr' ich beim, und ausfäen kann ich auch nichts. Volitisches Leben ist nicht bier, das ge= sellige baben sie entartet, das litterarische niedergedrückt, die Wissenschaft muß in ihren engsten Schranken wie in Klostermauern leben, der Geschmack ist verdorben, das Theater tief heruntergebracht. Soll uns etwa die schöne Gegend schadlos halten? — D Berlin, Berlin!

Sonnabend, ben 21. Dezember 1839.

Den Gesandten von Bülow gesprochen; er meint, eine scharfe Feber sei jett eine Macht. Ja, doch hier nicht! Ueber meine Kenntniß so vieler Verhältnisse, meinen Besit so mancher Papiere; "Bohl, ich sitze an einer Bulverstammer, wenn ich einmal die Lunte anlege, sliegt halb Berkin auf, aber ich mit." Ich müßte fortgehen, und dann aus der Ferne anzünden!

Es heißt, der König von Hannover wolle zur Bermählung der Königin Victoria nach London reisen. "D thät' er's doch!" sagt ein Hannoveraner, "da wird er vielleicht todtgeschlagen. Das könnten die Engländer doch wohl für uns thun! Bei uns geht es nicht gut an, dort ist es viel leichter."

Die Leute freuen sich, daß die Franzosen neue Berslegenheiten in Agier haben. Wie irrig, daraus wird ihnen nur neue Macht erwachsen!

Montag, den 23. Dezember 1839.

Betrachtung des englischen Lebens führt mich zu Gedanken über Geschichte, Staat, Menschenentwicklung. Ich bin, alles in allem, sehr zufrieden ein Deutscher zu sein, obgleich ich personlich, als solcher, in manchen meiner Anlagen nicht gedeihen konnte.

Donnerstag, ben 26. Dezember 1839.

Gegen Abend, mich schwer und unlustig fühlend, will ich meine Zuflucht einmal zum Theater nehmen, und Sep=

belmann als Nathan ben Weisen sehen. Wie ich meinen Plat in der Loge eingenommen habe, lasse ich mir den Zettel geben, und sehe mit Schrecken, daß die Aufsührung abgeändert ist, und statt des Lessing'schen Stückes zwei gemeine Lustspiele gegeben werden, "Der reiche Mann" von Töpfer, und "Er requirirt" von Schneider. Ich machte reiche Ausbeute an Bemerkungen über Schauspieler und Publikum, Deutschheit, Bolkswesen, Sittlichkeit, Poesie, nicht zum Vortheil unsres Theaterwesens und unsrer Volksbildung! Der gute Geschmack und Sinn scheinen ganz abhanden gekommen zu sein; die Verderbniß kommt von oben her, nicht von unten; das Volk hat ein Recht, Volk zu sein, das heißt, auch plump und roh, — aber der Hos!

Freitag, ben 27. Dezember 1839.

Mit Hofrath Dorow über den Fürsten von Hardenberg viel gesprochen, über dessen Verdienste, Schwächen, über die Hülfsquellen zu seiner Viographie, daß so vieles verloren geht, begraben liegt, daß unsre preußischen Zustände der Geschichtschreibung so ungünstig sind, ja den Ruhm und die Ehre der Nation verkümmern.

Der Kronprinz hält noch ftark darauf, daß der Abel Majorate stifte. Man will in der That den Fürsten von Bückler jetzt anhalten, daß er Muskau zu einem Majorate mache.

Montag, ben 30. Dezember 1839.

Der Professor Tholuck hat sich von den Pietisten etwas abgewandt; er ist sogar in das Theater gegangen, um Sepdelmann zu sehen, und hat den Wunsch geäußert, den Mephistopheles von diesem Schauspieler zu sehen. Die Eiserer schreien nun: "Ja, da sehe man es klar, der Teufel sei es, der ihn in's Schauspiel lock!"

## 1840.

Der Name Breußen, und der Sinn und Gehalt, welche biefer Rlang fort und fort in mannigfachstem Reichthum für die Vorstellung aufweckt, erfüllen wahrlich mein Berg mit freudiger Gluth. Ich empfinde die Macht eines Baterlandes, einer tiefen Angehörigkeit, voll Ernft und Liebe. Nach allen Seiten finden dieser Ernst und diese Liebe lebendige Geftalt, an der sie sich wärmen und nähren. Die Fürsten und ihr haus, die Staatsmanner und Belben, das Bolk mit seinem bestimmten, oft nicht begunftigten Raratter, oft tragen Gang und burftigen Geschick, ich fühle sie alle als die meinen; wie sie sind, mir gehören sie, und ich ihnen, nothwendig und gern, wenn auch bisweilen unwillig, wie dies bei Blutsverwandten auch begegnet. Und wie glücklich, wie stolz und gerührt ist das Berg, wenn es in diefem Nächsten und Eigensten zugleich Gutes und Herrliches lieben und ehren kann! Mit weldem Entzuden weilt bie Betrachtung auf ben großen Kürsten, Friedrich Wilhelm dem Kurfürsten, Friedrich dem Rönige! auf den Helbenschaaren des Siebenjährigen Krieges, bes Befreiungskrieges! auf allem Löblichen, mas in Gesetzebung, Unterricht, Geistesbildung, Wissenschaften und Runften, und sonstigem Gemeinnuten, bier versucht

und geleistet worden, auf allem Tüchtigen und Schönen, was in diesem Bolk und Staate gediehen ist! Durch den Antheil an allem diesen Gewordenen und Werdenden, durch die tausend Beziehungen, die sich je mehr und mehr vervielsachen und verslechten, je mehr das Leben selbst sich größer und deutlicher vor dem Blick ausbreitet, wird auch das Kleinste werth und wichtig, und geschichtliche Forschung wie That ergreift mit gleichem Eiser den Stoff eines slüchetigen Moments wie eines dauernden Jahrhunderts.

Spätere Anmerkung Barnhagen's. Wie ich das jett, im Dezember 1848 wieder lese, — mit welchen Empfindungen der Traner und des Unmuths!

## Montag, ben 6. Januar 1840.

Abends im Schauspiel, "Schwärmerei aus Mode", von Blum, ein schlecht gezimmertes und schlecht ausgefüttertes Stück, langweilig und albern, aber voll Spannung und Aufregung, weil es ein Ereigniß ift, eine solche Darftellung in Berlin mitanzusehen! Fräulein Charlotte von Hagn, die ich zum erstenmale sah, hat ganz vortrefflich gespielt, Herr Sepbelmann auch sehr gut. Das ganze Haus gepfropft voll; der König, die Fürstin von Liegnig, Prinz und Prinzessin Wilhelm, Prinz August 2c. Das Publikum ist entzückt, und bezeigt den lautesten Beisall, die Frömmler und Scheinheiligen, die Mucker — Herr von Reckum heißt dieser neue Tartüffe, umgekehrt: Mucker — so in ihrer Blöße vor Augen zu sehen, der lebhafteste Antheil zuckte durch alle Klassen! Wäre das Stück besser,

so dürfte es vielleicht nicht gegeben werden, oder wirkte nicht so eindringlich. Genug, es thut seine Dienste, und soll behhalb nicht gescholten sein, wenn auch die sonstige Schähung nur gering sein kann!

#### Donnerstag, ben 9. Januar 1840.

Schubarth in Hirschberg hat eine tückliche Anklage der Hegel'schen Philosophie und aller ihrer Anhänger unmittelbar an den König gesandt, er beschuldigt besonders die Rechtsphilosophie, der Monarchie entgegen zu sein, und Religion und Sittlichkeit zu untergraben. Der König fragte, was denn ungefähr dort gelehrt würde, und erhielt die Antwort — die ein Freund der Hegel'schen Lehre auch wohl günstiger hätte wählen können —, es käme zum Beispiel der Sat vor, der König sei derzenige, der das Tippelchen auf dem J mache; der König aber nahm das gar nicht in so üblem Sinn, und sagte nur spöttisch: "Und wenn er es nun nicht macht?" Damit siel die ganze Sache.

### Sonntag, ben 12. Januar 1840.

Heute Vormittag die Gräfin von \*\* besucht; sie ist fein und klug. Der Graf trug heftig seine Abelsklagen vor, alle seine Leiden als Gutsbesitzer; er sieht den Untergang des Adels, und ich bestätige ihm das noch mehr! Mit Majorat oder ohne, gleichviel! Seine Verzweiflung hätte einen Jakobiner entzücken müssen!

Sonnabend, ben 18. Januar 1840.

Abends im Konzert von Dreivschod. Der Konzertsaal nicht gefüllt. — Ich konnte mit meinem guten Glafe vortrefflich alle Versonen in der Königlichen Loge durchmu= stern. Der König sieht in der That sehr alt und binfällig aus; ber Kronprinz aufgeschwemmt und erhipt; die Kronpringeffin blaß zum Mitleid; die Pringeffin Wilhelm (Augufte) fieht gesund und ruftig aus, scharf und gebieterisch, flug und willensvoll, aber für die meisten Menschen nicht gunftigen Gindruds; Pring Wilhelm noch ftets etwas frantlich, Pring August ruftig, aber stumpf und zerstreut. Stoff die Külle zu allerlei Betrachtungen! Am meisten regte mich ber Kronpring an, bann die Bringeffin Wilhelm; beibe sprachen viel miteinander, ganz unbefangen und beiter. — Die Musik fand Beifall genug, aber Dreipschock blieb mir auch diesmal unter Thalberg, wiewohl er Schwierigkeiten überwand, benen diefer bekennt nicht gewachsen zu sein. Kalte Kompositionen.

### Donnerstag, ben 30. Januar 1840.

— Wer kann genug über den Tod denken! Mir kommt täglich Neues in den Sinn. Ich finde mich den ältesten Beiten — der Bibel, der Griechen, der Deutschen, — so nah, wie dem gestrigen Tage, und dem gestrigen Tage so fern wie jenen ältesten Beiten. Geschichte, sie sließt und schaumt und wallt vor meinen Augen dahin, ich sehe sie leibhaftig, und brauche ihr Wesen nicht erst zu lernen, nur ihre Aeußerlichkeiten nach den Benennungen der Mensschen.

Dienstag, ben 4. Februar 1840.

Im Gießhause das Gypsmodell der Amazone von Kiß besehen. Kein guter Eindruck! Ich fürchte sehr, die Sache wird schlecht ausfallen. Das Pferd ist durch den Wulst entstellt, den der angesprungene Tiger macht; die Amazone erscheint übel zusammengedrückt. Man müßte das Gebild von oben ansehen, um einen guten Gesammtblick zu haben, von unten giebt es nur vertheilte Eindrücke, unbefriedigende, in manchen Standpunkten geradezu häßliche. Den Künstler jett nicht fallen zu lassen, ist gewiß recht.

#### Montag, ben 10. Februar 1840.

Ich dachte heute wieder scharf an eine frühere Wahrnehmung, wie falsch die gewöhnliche, allgemein verbreitete Annahme ist, daß der sogenannte Mittelstand den größten Werth habe, die wahre Kraft des Staates bilde, den stärksten Halt der Sitten u. s. w. Nein, alles geht in ihm unter, alles wird matt und klein, wo er herrscht. In der Fülle des Reichthums und der Macht, und in Armuth und Bedrängniß, in beiden Gegensähen, entwickelt sich Großes und Herrliches weit öfter und leichter, als im elenden Mittelstande!

## Mittwoch, ben 12. Februar 1840.

Sächsisches Zensurgeset; sehr freisinnig; macht hier Aufsehn. Wie die preußische Regierung daneben erscheint! Preußisches Verbot der Buchdrucker = Feier. Gin schmach= voller Eindruck im In = und Auslande! Hier in Preußen jett eine politische Laufbahn und Thätigkeit?! Daß Gott sich erbarme!

Dienstag, ben 25. Februar 1840.

Ich habe nur das Bewußtsein, aber nicht das Gefühl, daß meine Schwester Rosa Maria nicht mehr hier ist. Das Gesühl persönlichen Daseins ist mir vielmehr erweitert, die Vergangenheit rückt in den Kreis der Gegenwart, und die Raumesferne schwindet, alles löst sich in trauliche Rähe auf, und legt sich mir an das Herz. Menschen, mit denen ich gelebt habe, mit denen ich lebe, mit denen ich leben werde, und solche, die weit voraus oder weit nach mir stehen, alle bilden mir Sine Gesellschaft, und ich untersicheide nur meine Lieben, nicht ihre Gestalten als lebende oder todte! Gute Rosa Maria, du lebst mir!

Freitag, den 28. Februar 1840.

Die Verwerfung der Dotation für den Herzog von Nemours in der französischen Deputirtenkammer macht großes Aufsehen hier. Gine Ohrfeige, auf die noch andre folgen werden!

Freitag, ben 6. Märg 1840.

Thiers in Paris Minister=Präsident und der auswärstigen Angelegenheiten; Cousin Unterrichtsminister. Beide hier sehr ungern am Ruder gesehen!

Sonntag, ben 8. März 1840.

Betrachtungen über die herstellung des herrn von Gewiß bat keine Diplomatie eine solche Reihe Miltik. schlechter und erbärmlicher Subjekte aufzuweisen, als die preußische in den letten zwanzig Jahren. Verbrecher und Dummköpfe, Schufte, Wichte, Abentheurer, Lumpen, in beliebiger Abstufung! Anzufangen mit dem Bundesgefand= ten Grafen von der Golt, der seine geheimen Instruktionen loco dictaturae bruden ließ, bis herab zu herrn von Miltig, Grafen von Schladen und herrn von Otterstedt; bazwischen der General Graf von der Golg in Paris, Herr von Schepeler in Madrid, Graf von Lottum im Haag, Schoult von Afcheraden in Ropenhagen, Berr von Banlein — "ber dümmste Mensch unter ber Sonne", sagte Graf von Bernstorff -, ber alte Rufter in Munchen, ber junge Rüster in Neavel, Herr von Rochow in Stuttgart, herr von Martens in Florenz, Graf von Bog in Neapel, Graf von Königsmark in Konstantinopel, — bazu noch einen Troß von Leuten wie herr Rüpfer 2c.! Gine schöne Wirthschaft! Und sind die Herren von Nagler, von Jordan und Doktor Bunsen wohl sehr zu loben?

## Montag, ben 9. März 1840.

The life of William Wilberforce. London 1838. 5 Bde. Humboldt fagt, berfelbe habe alles aufgeschrieben und aufbewahrt, fast wie ich! — Sein Beten ist merkwürzbig; mir nicht zusagend; allzu weinerlich. Jammert zum Beispiel, daß Ludwig der Achtzehnte nicht den Sonntag geheiligt, sondern an diesem Tage seine Uebersahrt nach Frankreich gemacht, daß er selbst darin gesündigt, und auch

Andre zur Sünde dadurch veranlaßt habe, Sünde ganz von der Art, um derentwillen die Bourbons früher aus Frankreich vertrieben worden. Er bittet Gott, doch dem Könige diese Sünde zu verzeihen! — Bei solcher Schwäche ist Wilberforce doch ein liebenswürdiger Meuschenfreund, den man lieben und ehren muß.

Der Kronprinz ist in seinem Benehmen oft unerklärzlich. Er faßt die ernsthaftesten Gedanken mit schnellkräfztigem Antheil, drückt die würdigsten Gesinnungen eigenzthümlich und meist anmuthig aus, dann aber ist er plößlich wieder ganz possenhaft, lacht unmäßig bei geringem Anlaß, springt, jauchzt, prustet, schreit jemanden laut in's Ohr, und fragt dann: "Hab' ich Sie recht erschreckt?" Ganz ähnliche Züge, wie sie von seiner Knabenzeit erzählt werden!

## Sonntag, den 15. März 1840.

Gestern die verabredete Gesellschaft bei \*\*. Gräfin Iba von Hahn=Hahn endlich kennen lernen, eine blonde hübsche Frau, seingliederig, jugendlicher aussehend als sie wirklich ist; einsaches, ruhiges Betragen, vornehm, gutes Französisch, bestimmtes Deutsch; wenig von Litteratur gesprochen; die Gräfin von — ungemein freundlich und zart mit ihr, Humboldt beweist ihr die größte Ausmerksamkeit.

In Magdeburg wird über die Gottheit Christi gestritzten, ein Prediger Sintenis wird angeklagt sie zu läugenen. Der Telegraph hat in dieser Sache Befehle und Rachrichten überbringen mussen. Humboldt ist unerschöpfslich in Wigeleien darüber: "das byzantinische Reich!"

Freitag, ben 20. März 1840.

Marheineke's Rezension über Stahl's "Kirche und Staat"; ein tapfrer Feldzug gegen Savigny und seine Genossen, gegen Hengstenberg und seinen Anhang 2c. Der Aufsat wird wohl die Berufung Stahl's an Gans' Stelle sehr hindern. Humboldt schrieb mir sehr hübsch über die Rezension, noch ehe sie dis zu mir gedrungen war; wie der Mann alert ist! Er beschämt viele Jüngere.

#### Mittwoch, ben 25. Marg 1840.

Man spricht von einer Trennung der Geistlichen Angelegenheiten im Altenstein'schen Ministerium; das Kirchliche sollte der Bischof Neander leiten, das Wissenschaftliche ein Andrer. Die Trennung wäre schlimm. Der Kronprinzist dagegen, weil den sogenannten Frommen der Bischof Neander ein Dorn im Auge ist!

Der Justizminister von Kampt hat den Schwarzen Adlerorden erhalten. Ein ganz gewöhnliches Ereigniß, ganz im Laufe der Dinge, und doch, wenn man's recht bedenkt, ist es entsehlich!

Der Prediger Molière erzählte eine hübsche Geschichte: Ein aufgeklärter Jude folgt dem Rathe driftlicher Freunde, und will sich taufen lassen; der Geistliche fragt ihn, ob er denn ein rechter Jude sei und alles Jüdische glaube? Nein, ganz und gar nicht, und deßhalb eben wolle er sich davon lossagen. "Was?" ruft der Geistliche, "Sie glauben nicht an den alten Bund, nicht an die Propheten? Dann können Sie auch kein Christ sein," und weist ihn zurück.

Sonderbar, daß ein Jude, um Chrift zu werden, erst recht ein Jude sein soll!

Montag, ben 30. März 1840.

Der König ist kränklich. Alles was in Berlin von Aberglauben und Uebelwollen ist, wirst sich auf die Jahrszahl 1840 und die damit verbundenen Erwartungen eines Thronwechsels in Preußen. Das Volk arbeitet mit Lust in diesem Stoffe, die weiße Frau ist gesehen worden u. s. w. Der König wird vielsach geärgert und geängstigt durch all dieses.

### Mittwoch, ben 1. April 1840.

— Der König noch immer kränklich. Die Hofleute sprechen ganz offen von den mancherlei Beränderungen, die man erwartet, sobald der Kronprinz an die Regierung kommen wird. Der Fürst von Wittgenstein sagt, er werde in solchem Falle sich zurückziehen; ich glaub' es nicht, er wird unentbehrlich sein, und gern bleiben. — Man sagt, Herr von Wiltitz sei jeht in großer Gunst bei dem Kronprinzen. Nicht gut, wenn solche Leute gelten!

Große Mehrheit bei der ersten Abstimmung in der französischen Deputirtenkammer für Herrn Thiers. Er zeigt großes Talent, große Festigkeit, und gewandtes Ergreifen des Augenblicks. Sein Sieg wirkt Erstaunen und Unterswerfung.

#### Sonnabend, den 4. April 1840.

Gestern erzählte mir Doktor Gubrauer, daß er hier in ber Akademie der Wissenschaften seine Denkschrift über Leibnit gelesen. Geistwoller Inhalt, glückliche Gedanken Er scheint auch guten Eindruck ge= und treffende Bilder. macht zu haben. Die Atademie wird aber schwerlich etwas thun, um eine Ausgabe von Leibnigens Werfen zu Stande zu bringen. Es herrscht ein engherziger Koteriegeist barin. burch Schleiermacher und seine Freunde aufgekommen und Friedrich's des Großen Werke kommen heraus, und Leibnigens, und bas "Deutsche Lexikon" ber Brüber Grimm, und alles ohne Antheil der Akademie! Wie lange müßte Preuß zum Mitgliede gewählt sein! Wie richtia wäre es, jest Gubrauer von Seiten der Akademie zu beschäftigen, zu beauftragen! Aber diese sind teine dienst= baren Geister der Herren von Savigny, Lachmann 2c. noch vom Hofe und von einflugreichen Aristokraten begünstigte Empfohlene! So findet auch Marheineke keinen Zutritt, auch — mieder andrerseits — Theremin nicht. Daß die Her= ren weber Gans noch mich in ihre Mitte wollten, fann ich ihnen nicht verbenken. Daß sie aber in früherer Reit-Richte, in späterer Begel zurudwiesen, gereicht ihnen ewig zur Schande.

## Donnerstag, ben 9. April 1840.

In der Leipziger Allgemeinen Zeitung stehen die Berhandlungen über die Feier der Buchdrucker in Berlin; ganz herabstimmend und entmuthigend! Alles Frische und Lebendige wird gehemmt, keinerlei Schwung und Begeisterung erlaubt. Was erlaubt wird, ist mühsam, durch Zähheit und Geschäftseigensinn, dem Könige abgerungen, abgebetetelt. Freude kann nicht mehr dabei sein, das Gewährte verliert auf diese Art allen Werth.

Aussichten in Preußens Zukunft. Es giebt Personen, die hier einen vollkommen bereiteten revolutionairen Boben sehen, und hier Ereignisse für möglich halten, an welche jetzt niemand denken mag. Die Möglichkeit muß ich zugeben, aber die Wahrscheinlichkeit läugne ich. Was müßte dazu erst alles geschehen! — Im Alter zu erleben, wovon die Jugend träumte, ist kein erfreuliches Geschick! Besser in Ruhe und Stille verharrt! Aber man sucht sich die Zeitläuste nicht aus für die eignen Lebenstage, man muß jene mitmachen und verbrauchen, wie sie eben kommen.

#### Sonnabend, ben 11. April 1840.

Abends in der englischen Bibel gelesen, die Evangelien eigends betrachtet aus dem Standpunkte des Freikinns, der Frische, der Kühnheit und der Aufklärung. Die Evangelien gehören zu den muthigsten, ja verwegensten Neuerungsschriften, kein Blatt davon dürste heutiges Tages die Druckerlaubniß erlangen. Es stecken Mirabeau's, Rousseau's, Diderot's, und Fichte's und Heine's und Börne's, und noch viele Andre darin! Dienstag, ben 14. April 1840.

Mit Gifer in Guhrauer's "Leibnits" gelesen. Schöne Zueignung an Humboldt, feurig und gedankenvoll. Leibnits regt auf und beunruhigt, man kommt außer Athem, wenn man sich mit ihm beschäftigt; man muß ihn selbst, und seine ganze Zeit, die politischen, religiösen und litterarischen Geschichten, und alle Wissenschaften gegenwärtig haben, um ihm zu folgen. Er steht in Glanz und Herrlichkeit da! in größtem Anreiz, in höchster Würde! Siner der Helden unster Nation, einer der großen Namen, deren das Menschengeschlecht sich rühmt. — Guhrauer's Begeisterung trägt schöne Früchte; er ist der Wiederhersteller des Mannes, der völlig mißkaunt, und großentheils beseitigt war. Es ist eine Lust, wie scharf und gründlich er sich in seinen Autor hineingearbeitet hat!

Was ich schreibe? fragen mich Alle! Laßt mich doch lieber nicht schreiben, ihr seid sichrer dabei!

Freitag, den 24. April 1840.

Altenstein ist sehr krank, man zweiselt an seinem Aufstommen. Der Kronprinz sagte gestern zu jemand, das sei ein Mann, der gar nicht zu ersehen sei! In seiner Meinung hat er ihn längst erseht; höchstens meint er, es sei nicht möglich, einen so untauglichen, unangenehmen Minister wiederzubekommen! Allein die Sache macht das Wort wahr, er ist nicht zu ersehen, und wird schrecklich vermißt und zurückgewünscht werden.

Donnerstag, ben 30. April 1840.

Bebenklicher Zustand des Königs, und hoffnungsloser des Ministers von Altenstein. Schönlein hält letztern für verloren. Der Fürst von Wittgenstein hat zu Schönlein gleich nach dessen Ankunft geschickt, und mit ihm eine Unterredung gehabt, in Folge deren er ihn mit dem Leibarzte des Königs Generalstabsarzt von Wiebel sprechen hieß, um den Zustand des Königs zu berathen.

Man will bemerken, daß seit kurzem ungewöhnlich viele Kabinetsordres erfolgen, und meint, die Personen, die jett die Geschäfte in Händen haben, beschleunigten möglichst alles, was sie gern noch abthun möchten, — denn später möchte vielleicht die Zeit versäumt sein!

Nach der Kritikgesellschaft noch eine Stunde mit \*\* im Winde unter den Linden auf und ab gegangen. spricht ausführlich über Altenstein, über seine Vorzüge und Schwächen, und findet die erstern weit überwiegend. Der Gebeime Legationsrath Sichhorn, fonst ein Anhänger Altenstein's, spricht von ibm mit bitterster Verachtung, als habe derfelbe die katholischen Wirren zumeist verschuldet. Altenstein seinerseits spricht mit verachtungsvollem Saffe von Stägemann, ber falich und tudisch sei, und feine gute Faser in fich habe! — Ich glaube, man kann mit Wahrbeit sagen, Stägemann's Redlichkeit bat sich bei ihm zu= meist in die Boesie gezogen, ba ift er in seiner besten Er= ideinung und alles Beste von ihm zu finden! In Geschäften ift er unterwürfig ben Ansichten, die man ibm auferlegt, scharffinnig und gewandt im Ausführen, und schont weder Gesinnungen noch Menschen, daber ift er ben Vorgesetten so bequem und unentbehrlich. Uebrigens hat er auch in ben letten breißig Jahren seines Geschäftslebens

unendliche Bitterkeiten erleben muffen, und fühlte das Bedurfniß, von dem eingeschluckten Gift auch manches wieder anzubringen. Die letten scharfen Verweise, welche Altenstein aus dem Kabinet bekam und auf die er gleich wieder krank wurde, waren aus Stägemann's Feber.

Um Altenstein gehörig zu beurtheilen, darf man nicht außer Acht lassen, welch ein Geist er war, wie frei, tief und eigenthümlich seine Gedanken gingen, ganz im Gegentheile von seinem Karakter, der seige, schlau und zäh war.

— In Stägemann darf man keinen Augenblick den Dichter übersehen, der er auch jeden Tag ausdrücklich war, indem selten einer verging, wo er nicht Verse machte oder besserte. So lange ich nur mit dem Dichter in ihm zu thun hatte, kannte ich in ihm nur einen edlen, gesinnungsvollen, eifrigen Freund, Vertrauten, Anhalt. Als ich mit ihm in Geschäftssachen zusammen gerieth, da lernt' ich allerdings einen falschen und neidischen Mißwollenden in ihm kennen!

Freitag, ben 1. Mai 1840.

Morgen wird Gutkow's "Savage" hier auf der königlichen Bühne aufgeführt. Bor kurzem wurde das Manuskript beim Kronprinzen durch den Präsidenten von Kleist vorgelesen. Das junge Deutschland, beim Kronprinzen, durch herrn von Kleist! Nun wahrhaftig, meine dem Fürsten von Metternich vor vier Jahren geschriebene Prophezeihung erfüllt sich schon!

Montag, ben 4. Mai 1840.

Im Schauspielhause wurde "Richard Savage" gegeben, Trauerspiel von Guttow, bei vollem Sause, vor dem Ronige, dem Kronpringen, unter lebhaftem Beifall, mit Berausrufung des Autors, der aber nicht erschien. Der Minister von Rochow und herr von Tischoppe haben alles aufgeboten, um die Aufführung zu hintertreiben, oder wenig= ftens den Namen bes Verfaffers, als eines Mitgliedes bes jungen Deutschlands, streichen zu laffen; aber beim Theater walten andere Mächte, und in diefer Region gilt Madame Crelinger oder Fraulein Stich oft mehr, als die Polizei= gewalt jener Leute. So erlebt denn das junge Deutsch= land in Gupkow hier jest einen Glanz und Sieg, den sich vor vier Jahren niemand träumen ließ. Und Mundt und Laube bier, frei und schriftstellernd! Zum schnöden Gegen= sat und albernen Widerspruche fehlte dagegen noch neulich in der Anzeige von Knebel's Werken in der Staatszeitung der Name Mundt's als Herausgebers, und nur der meine war genannt. Wie kleinlich und erbärmlich!

### Dienstag, ben 12. Mai 1840.

In der englischen Bibel gelesen, mit wahrer Erbanung. Die Bergpredigt Christi enthält himmlische Sachen; er hat allen Mißbrauch seiner Lehre vorhergesehen, und sucht ihm kräftigst zu begegnen. Mir war beim Lesen, als vernähm' ich herrliche Musik, mit der ich aber nicht ganz nah zussammenkommen könnte, sie zog mich nach, aber immer in einer gewissen Ferne. Das heutige Christenthum lag hinzbernd zwischen mir und dem ursprünglichen. Es enthält und bewahrt die Lehren, das ist wahr, aber wie ein häße

licher, plumper Koffer köstliche Habe; wenn sie nur erst wieder ausgepackt würde! — Schöneres, als das lehrende Wanderleben giebt es auf der Erde nicht!

### Donnerstag, ben 14. Mai 1840.

Hewegung deßhalb unter den Staatsbeamten und Gelehrten. Nebenduhlerschaft und Eifersucht aller Art sind wach. Ueberall schwebt die angstvolle Frage, wer wird sein Nachsfolger sein? Bei der Kränklichkeit des Königs fällt die Entscheidung wohl größtentheils dem Kronprinzen anheim, und der denkt ohne Zweisel an Bunsen; die kirchlichen Sachen wird man vielleicht absondern, und die könnten etwa von dem Bischof Neander geleitet werden.

Die Gedanken der Leute richten sich hier mehr und mehr auf den möglichen Thronwechsel, und Hoffnungen und Befürchtungen sprechen sich aus. Man meint, unter der neuen Regierung werde der Minister von Rochow all-mächtig sein, sich aber schwerlich lange mit Bunsen verstragen. Herr von Werther ist überzeugt, daß er nicht Minister bleibt. Herr von Tzschoppe hat große Unannehmlichkeit zu fürchten. Etwas Aufräumen thäte wirklich noth! Aber welche Beute werden anstatt der beseitigten herangezogen werden?

Bunsen, Bunsen, der liegt mir heute schwer im Sinn! Dieser heuchlerische Ehrgeizige kann viel Unheil anrichten, und wird Preußen theuer zu stehen kommen! Sonnabend, den 16. Mai 1840.

Heute zum erstenmal sagte man den König todt, einen Augenblick auf der Straße unter geringen Leuten tauchte das Gerücht auf, doch um sogleich wieder zu zerplatzen. Borurtheil und Boraussetzung wirken hier mit bedrohender Kraft, ja mit tödtlicher selbst, und der arme König wird am Ende das Opfer der bloßen Jahreszahl!

### Montag, ben 18. Mai 1840.

Im Bolke geht der Glaube, der König werde bald sterben, nun schon so weit, daß man den 27. Mai als den Sterbetag bestimmt; wenn das geschieht, sagen die Leute, so bekommt der Mann, der wegen seiner Berkündigung des Todes des Königs gesangen sist, eine Anstellung!! Dagegen muß er sizen, so lange der König noch lebt, und wenn es zwanzig Jahre wären, denn alsdann war er ein salscher Prophet, und das Leben des Königs ist seine gerechte Strafe!!

Mittwoch, ben 20. Mai 1840.

Den König sah ich gestern fahren; er scheint um vieles besser.

Freitag, ben 22. Mai 1840.

Der König hat heute die Parade am Fenster sitzend angesehen, stand ein paarmal auf, soll sich aber sehr schwach gefühlt haben. • 1

Die Asche Napoleon's von St. Helena nach Frankreich zu bringen, ist so richtig als schön; daß aber England das Ansuchen auf der Stelle bewilligt, ist groß und edel. Thiers hat große Ehre davon. Victor Hugo soll das Ereignis durch eine Ode besingen; nothwendig muß hier Stägemann darauf eine Ode dichten! — Sonett von Stägemann auf Altenstein's Tod.

#### Sonntag, ben 24. Mai 1840.

Prinz Wilhelm, der Sohn des Königs, hat sich dieser Tage in den Freimaurer-Orden hier aufnehmen lassen, "Was soll das heißen?" fragt mich Humboldt; ich erwiedere, mir schiene dabei nur die neue Gesahr zu bedensten, in die sich der Prinz begebe, die Gesahr der schreck-lichen Todesstrase, falls er etwa seiner Gemahlin die Geseimnisse verriethe!

# Montag, den 25. Mai 1840.

Die Gräfin von Hahn fand ich am offnen Fenster sizen, aber im Zustande ihrer Augen nichts verändert. Sie will nun am Donnerstag abreisen, und in Dresden einen Augenarzt zu Rathe ziehen, den Sommer im grünen Tharand hindringen, vielleicht ergiebt sich mit der Zeit noch eine günstige Aenderung. Bei jedem Besuche bestätigt sich ihre Liebenswürdigkeit, ihr guter und seiner Sinn. Nur sind die Grundlagen unser beiderseitigen Art, die Welt zu sehen und zu empsinden, ganz verschieden. Meine Welt, um es kurz auszudrüden, ist die Welt Goethe's und der

Revolution, da gab es andre Nahrung und Aufschlüffe und Durchbrüche als jest!

Beim Nachhausegehen treff' ich Bettinen von Arnim, die mit mir geht, bei meinem Mittagessen bleibt, und mir gleich nachher ihr neues Buch "Die Günderode" zur Anssicht schieft. Zueignung: "Den Studenten", brav und mutthig, aber nicht gut im Ton. Sie hat nun auch schon wieder mit dem Buchhändler Doktor Beit Mißhelligkeiten, der noch vor kurzem ein herrlicher, so kluger als edler Geschäftsmann war! Höchstens verdient er den Vorwurf, als Litterator zu leicht zu vergessen, daß er als Buchshändler auch auf äußern Vortheil sehen muß.

#### Donnerstag, ben 28. Mai 1840.

Mich besuchte dieser Tage der Justizrath Doktor Hegewisch aus Kiel. Eine eigne Erscheinung! eine Mischung
von Scharnhorst und Reimer, derb und gradezu, reich an
Kenntnissen, guter Gesinnung, menschenfreundlich und billig,
aber willkürlich beschränkt, eigensinnig, unzusrieden. Er
steht noch beim Jahre 1815, und alle Zwischenzeit, in der
die Absichten von damals nicht ausgesührt worden, hält er
für verloren. Er sindet Berlin abscheulich, weil er hier
weder Deutschtümelei noch Kammern sindet. Er glaubt,
so wie der König die Augen schließt, werden die Franzosen in unsre Rheinlande einfallen! Daß er wirklich Versassen der Schrift über Stände ist, die ich bisher mit vielen
Andern dem Grasen von Schlabrendorf zuschrieb, darf ich
nun nicht länger bezweiseln; er sagt es bestimmt, und versichert, Schlabrendorf gar nicht gekannt zu haben.

Hegewisch bekannte, daß er als Landsmann und alter

Freund der Familie eine persönliche Borliebe für Nieduhr stets gehegt habe, denselben auch jetzt immer mit günstigen Augen ansehe; dagegen stellte er nicht in Abrede, daß dersselbe nie Karakter gezeigt habe, sondern oft die kläglichste Schwäche, daß er nie hätte von seinen Büchern aussehen und am wenigsten in Staatsgeschäften sich versuchen sollen! Ihm hat Nieduhr einst das Geständniß abgelegt, die Natur habe ihn eigentlich zum Dichter bestimmt gehabt; worüber Hegewisch als über eine wahre Tollheit sich lustig macht.

#### Freitag, ben 29. Mai 1840.

Der König bat sich unerwartet nun von selbst der hundertjährigen Thronbesteigungsfeier Friedrich's des Großen erinnert, und rasch die Grundsteinlegung des demselben bestimmten Denkmals anbefohlen. Doch soll nicht der 31. Mai gefeiert werden, weil dieser eben auch der Sterbetag Friedrich Wilhelm's des Ersten ist, sondern der 1. Juni, also schon der nächste Montag. Alle Befehle sind eiligst ergangen, alle Behörden in Bewegung. Die Vionire gra= ben den Plat aus, wo das Denkmal stehen soll, am Ein= gange der Linden. Fröhliche, anregende Arbeit, tausend Ruschauer steben umber! Alle Menschen sind erfreut, belebt, erhoben, es ist ein neues Keuer in den Adern, Ge= danken und Empfindungen schwellen jede Bruft. ist doch wahres Volkseigenthum, jeder Preuße ist stolz auf ihn. Von gar nichts andrem ist heute die Rede. Der Tag wird prächtig sein. Hundert Kanonenschüffe. Hof und Staat und Bürgerschaft, und vor allem das Heer.

Preuß kam und brachte mir die erste Nachricht von

bem ergangenen Befehl, von der Arbeit der Pionire, von ben Anstalten der Stadtbehörden.

Rachher kam Humboldt. Bei dem Gastmahle, das die Mademie der Wissenschaften geben wird, soll er einige Worte sagen. Er hat sie aufgesetzt, und bringt sie mir zur Prüfung und Abänderung. Wir besprechen sie, er aber läßt sie mir zur stillen Neberlegung, und kommt nach einer Stunde wieder, das Ergebniß zu vernehmen. Bielerlei Rücksichten machen die Fassung schwierig. Wir werden einig über mehrere Abänderungen, ein paar Stellen bleiben ungenügend.

Der König ist schwach; heute soll er das Bette nicht verlassen haben. Er läßt den Bortrag von dem Kronprinzen annehmen, der täglich dazu Bormittags in das Palais kommt, doch den König an manchem Tage gar nicht sieht. Alles aber geht sehr freundlich und weich, ohne gespanntes Wesen.

### Sonnabend, ben 30. Mai 1840.

Der König blieb auch heute zu Bett, und seine Kräfte nehmen sehr ab; auch scheint er ganz erfüllt von der Borftellung, daß es mit ihm zu Ende geht. Seine Stimmung ist traurig und weich, rückscholl und gütig gegen seine Umgebungen. Ungern weicht er von gewohnter Ordnung ab, und nimmt es übel, wenn man ihn zu sehr schonen will. — Die Prinzessin Friedrich der Riederlande ist ansgesommen.

# Montag, ben 1. Juni 1840.

3ch ging um zehn Uhr aus, um wenigstens bas Bolt bei dem Reste zu seben, da das Rest zu seben ich weder Plat noch Ruf hatte. Die Menschenmenge war groß, aber in den weiten Räumen doch nicht so gedrängt, daß alle Bewegung aufgehört bätte. Alles batte ein belebtes Un= sehn, eine festliche Munterkeit. Daß man den König krank wußte, milberte boch ben fröhlichen Aufschwung sehr. 3d borte Aeußerungen hierüber, die großen Antheil bezeugten; aber auch andre, in benen Schärfe sich geltend machte. "Sie machen bier bieselbe Wirthschaft, wie in Paris mit Napoleon seine Knochen", sagte ein Handwerker; ein Mann aus einer böberen Klaffe rief einem Bekannten lachend entgegen: "Wie doch Herr Thiers uns hier auf die Beine bringt! Friedrich kann sich bei ihm und Napoleon bedanfen, ohne das Beispiel in Baris mare bier beute nichts." Staub und hipe und Menschendunft wurden unerträglich. Ermüdet und unwohl kehrt' ich gegen Mittag nach Saufe, erfüllt von Gedanken, die insgesammt, aus den verschiedensten Ursprüngen, und in den mannigfachsten Gestalten, zu tiefer Traurigkeit einlenkten. Unbezwingliche Schwermuth legte fich mir auf alles, Friedrich's bes Großen Ruhm und Herrlichkeit flieg glanzend vor mir auf, um in Schaum zu zerfließen! Die Geftorbenen alle, wie fern fteben fie uns, wie unerreichbar! Die abgeschiebenen Seelen sab ich und hört' ich, wie sie dem Odoffens erscheinen. Und Friedrichen selbst hört' ich, der da sagt: "Un instant de bonheur vaut mille ans dans l'histoire!" Wie viele Augenblice von Glück bat er gehabt in seinem Leben? — Die Militair= musit und die Kanonenschüsse würden meine Nerven erquidt haben, ich fühlte bas größte Verlangen nach biefer

Erschütterung, aber die Ferne war zu groß, der Raum zu ungünstig, nur dumpfer Hall erreichte mich.

Meine Traurigkeit ist mir selber wunderlich. Niemand kann lebhafter mit Herz und Sinn an dem Feste Theil nehmen, inniger zu seinem Gehalte stimmen, als ich mit reinster Geisteserhebung thue. Und doch! — Ich sollte nicht so allein sein bei diesem Feste. Doch, mich dünkt, Rahel würde auch traurig sein inmitten aller Entzückung. Die Größe der Geschichte führt in diesem Fall an ihre eigne Gränze, die ganze Menscheit erscheint nur klein, wenn man sie auf dieser Gränze betrachtet, sie muß, um ihre Größe zu retten, in ein andres Gebiet übergehen, in das der Mythe, der Religion, Halbgötter oder Heilige aus ihren Helden machen, die Völker haben das von jeher wohl gefühlt.

Der König sehr leidend und schwach.

Daß der Kronprinz bei der Feier nicht das Wort genommen, ift unangenehm aufgefallen.

### Mittwoch, ben 3. Juni 1840.

Allgemeine Bewegung in Berlin, das Bolk sammelte sich hausenweise vor dem Palais des Königs, man sagte ihn kodt, man sagte ihn sterbend. In der That hatte die Schwäche sehr zugenommen, und heftiger Brustkrampf konnte jeden Augenblick den Tod herbeiführen. Mittlerweile kam die Kaiserin von Rußland an. Nachmittags wurde der Zustand des Königs etwas besser. Man sagt, er wisse, daß er nicht auskommen könne, er spreche mit Ergebung davon, und zeige wahre Standhaftigkeit und Frömmigkeit. — Die Veränderung, die bevorsteht, liegt schwer auf allen Gemüthern, wie eine

dunkle Wolke, deren unsichtbares Innere niemand errathen kann.

Wie unkundig und einsichtslos die meisten Mensschen sind, zeigt sich recht bei dieser Gelegenheit. Man hört die albernsten Nachrichten über Maßregeln, Bestimsmungen und Einrichtungen, die entweder gar nicht Statt sinden, oder wenigstens in ganz andrer Weise, als man sie erzählt. Personen, von denen man es nicht denken sollte, haben keine Vorstellung von Staatssund Hosfwelt, und keine Einbildungskraft für die Hergänge darin. — Die Zeitungen füllen sich immer mehr mit Irrigem, Verskehrtem.

#### Donnerstag, ben 4. Juni 1840.

Volkshaufen vor dem Palais des Königs; dazwischen Generale, Minister, Hofleute, hin und her; alles erwartungsvoll und still. Falsche Nachrichten in Menge, wie gewöhnlich, auch wahre, zuverlässige. Der König hat heute Morgen aus den Händen des Bischofs Eylert das heilige Abendmahl empfangen. Zwischen Hinfälligkeit und Auflösung zeigen sich noch immer einige Momente von Kräftigung. Was man aber gestern sagte, der König liege im Sterben, gilt auch heute, und wenn der Ausgang noch säumt, so ist bloß eine verlängerte Agonie gewonnen.

Minister von Kampt, mit dem ich eine Weile spaziren ging, scheint seines Berhältnisses unter der künftigen Regierung nicht ganz sicher.

Ich höre, daß unter den hiesigen Stadtverordneten schon eine Petition im Werke ist, von dem neuen Könige sogleich eine Konstitution zu verlangen. Ich glaube nicht, daß biese Anregung zu rechter Gestalt kommt, noch weniger,

daß sie Folgen haben wird; aber als Anregung ist mir die Sache höchst merkwürdig. Solch ein Wort, unter solschen Umständen zu hören, wenn auch nur ohnmächtig ge-flüstert, machte mir das innerste Gemüth erschaudern!

Freitag, ben 5. Juni 1840.

Der König lebt noch, aber in einem schon hoffnungslosen Zustande. — Banges Harren, antheilvolle Sorge und Bekümmerniß in allen Klassen; gedrängte Gruppen vor dem Königlichen Palais; unruhiges Gehen und Kommen, wobei die Stille sogleich auffällt, die von dem Volke beobachtet wird.

Man fragt schon eifriger nach den Beränderungen, die unter der neuen Regierung vorauszusehen sind. Man glaubt, Bunsen wird an Altenstein's Stelle berusen wersden, falls jener nicht lieber auf Werther's Stelle warten will. Der Minister Graf von Lottum sinkt von selbst in Unbedeutenheit zurück. Der Fürst von Wittgenstein will abtreten. Der Minister von Werther wird nicht lange bleiben dürsen.

Ich habe die traurigsten Betrachtungen bei all diesen Borgängen und Bilbern. Ich werde in dieser Zeit mit besondrer Gewalt auf meine Jugend zurückgeführt, auf die Erinnerungen von 1802, 1803 und 1804, wo auch diese Regierung noch jung war, und im höchsten Glanz und Stolz erschien. Was habe ich seitdem alles dahinsinken sehen, Menschen und Zustände! Nun folgt auch der bisher ausgedauerte Sipfel aller dieser Lebensgebilde, der König.

Pfingftsonntag, ben 7. Juni 1840.

Nachmittags gegen halb vier Uhr starb der König. Die ganze Bevölkerung Berlins auf den Beinen, dumpfe Unzuhe und Gedränge, kein Geschrei, nur Rauschen der Bolksmenge. Abends ein Extrablatt der "Staatszeitung", das den traurigen Ausgang verkündet. Die Truppen ziehen still durch die Straßen, um zum Behuse des dem neuen Könige zu leistenden Schwurs die Fahnen vom Palais abzuholen. Bei Eintritt der Dämmerung wird der Eindruck all dieser Bewegung nur um so schauerlicher. Glockengeläut.

Solcher Gemüthsbewegung, wie heute, erinnere ich mich vor zehn Jahren her, als die Nachricht von der Julirevolution der Franzosen hierher gelangte, am 3. August, des Königs Geburtstage, wo auch alles Bolk in Bewegung war.

### Montag, ben 8. Juni 1840.

Der Kaiser von Rußland hier. Der König von Hannover wird erwartet. In des letztern Sache ist dem neuen Könige von Preußen die Gelegenheit gegeben, sich bei der ganzen Welt Ruhm und Chre zu schaffen; er braucht seinem Oheim noch gar nicht Unrecht zu geben, nur zu wollen, daß dessen Sache am Bundestage verhandelt und abgeurtheilt werde.

Die Petition wegen Verfassung, von der unter einigen Stadtverordneten die Rede gewesen sein soll, scheint auf den Rath kluger Vorsicht ganz in der Stille wieder erstickt worden zu sein.

Humboldt sendet mir den zweiten und dritten Band des Werkes über die Kawi-Sprache.

Man hört in biefen Tagen fast nur Lakaiengespräche,

bie nichtigsten Armseligkeiten, die mit Wichtigkeit verhanbelt werden; jeder will das Wahrste und Genaueste aus den besten Quellen wissen, und läßt sich immersort wieder das Falscheste und Dümmste ausbinden. Lakaiengespräche! — Ich schäme mich, wenn ich jest unter Leuten bin.

Freitag, ben 12. Juni 1840.

Gestern war das seierliche Leichenbegängniß des Königs. Zahlreiche Truppen, unendliches Volk. Die Leiche wurde vom Schloß in den Dom gebracht, dann in der Nacht still nach Charlottenburg abgeführt, und dort in dem Gartengrabe neben der Königin beigesett. Ich habe nichts gessehen, als was der Zufall mir vor Augen brachte; Stimmung und Unwohlsein hielten mich von solchem Gestränge ab.

Stägemann war heute in Charlottenburg, und nahm den sämmtlichen Ministern den Sid der Treue in die Hände des Königs ab.

Sonntag, den 14. Juni 1840.

Bürgermeister Smidt war heute bei mir, mit dem ich die Zeitumstände gründlich durchgesprochen, die deutschen Berhältnisse, den möglichen Einsluß Preußens, den Fürsten von Metternich keineswegs allzu günstig, den Grasen von Münch-Bellinghausen, den Bundestag. — In allen Ständeversammlungen Deutschlands ist die hannöversche Sache in Anregung gekommen, nur in der hessen-kasselichen nicht; das kommt daher, weil der Kurprinz-Regent jedes Mitglied

ber Stände einzeln hat verwarnen lassen, daß die erste Erwähnung der Sache sogleich die Auflösung der Stände zur Folge haben würde. "So? dann würde ich sogleich die Aussorderung annehmen", sage ich zu Smidt, "und würde das verhängnisvolle Wort aussprechen." Smidt giebt mir Recht, die kluge Vorsicht gewinnt hier nichts, und jeder Kamps, der hessische wie der hannöversche, würde glücklicher zu führen sein, wenn beide zugleich Statt fänden. Nun kommen die Hessen vielleicht an die Reihe, wenn in Hannover alles verloren ist.

Es ist hier allen Zeugen aufgefallen, daß der König Friedrich Wilhelm der Vierte bei dem Begräbniß im Dom den König von Hannover sehr kalt behandelt hat. Er umarmte ihn zuletzt, und kaum. Ich möchte daraus doch nicht zu viel folgern!

Leipzig, Mittwoch, ben 17. Juni 1840.

Von all den Leuten, die ich ehmals hier zu besuchen pflegte, lebt niemand mehr: Abolf Wagner, Minna Spazier, Adam Müller, auch Apel und Mahlmann sind todt. Doktor Kühne besucht, dann Doktor Laube, der eben nach Karlsbad reisen wollte; Brockhaus nicht gefunden; Weiße auf dem Lande. Professor Wachsmuth traf ich, in wacker Arbeit an der Geschichte der französischen Revolution, über die er gründlich und geistvoll sprach.

Leipzig hat sehr gewonnen seit dem Zollverein, und gewinnt täglich; es wird mehr und mehr Weltstadt, und die Eisenbahnen werden es vollends heben.

Große Bubereitungen jum Buchdruderfeft.

Kissingen, ben 22. Juni 1840. Montag Abends.

Ich wollte diese Tageblätter hier nicht fortsetzen, aber ich muß doch einiges aufschreiben, für künftige Erinnerung, zur gegenwärtigen Unterhaltung!

Die ganze bisherige Reise war farblos, unerquicklich, bie Ankunft hier keineswegs vergnüglich. Bon Berlin bis Wittenberg war ich in traurigster Stimmung; wie oft ich benselben Weg schon gefahren, und in welcher Begleitung, unter was für Umständen; das ganze frühere Leben ein Traum, das jetige weniger als ein Traum; was alles dahingegangen; was noch übrig ist, und auch bald dahingehen wird. In Leipzig war es nicht besser. Traurig suhr ich durch Weimar, traurig kam ich in Erfurt an, wo ich die Nacht blieb.

In Melrichstadt geschlafen. Am Sonnabend um zehn Uhr Bormittags in Kissingen.

Der erste Bekannte, den ich traf, war der junge Boris von Uexküll, nebst Bater und Onkel. Die russischen Generale von Weimarn, von Patkul, Douross. Der Fürst und die Fürstin von Löwenstein, aus Heubach; dieselbe langweilige Geringheit, wie voriges Jahr! — Herr von Rotenhan, Doktor Balling. — Freiherr von Hallberg, der Eremit von Gauting, mit langem weißen Bart, Ordenssternen, alter Sonderling, gedenhaft, widrig anzusehen. — Der amerikanische Konsul List aus Paris, der mir sogleich seine Geschäfte vorträgt, seine Anschläge und Hossnungen, und dabei für Preußen umständliche Belehrungen bereit hat, wie dessen Staatskunst und Verwaltung zu gehen habe! Aber auch für Frankreich, für England, und für Nordsamerika sorgt er, und versieht die Cotta'schen Zeitschriften

mit Artifeln, auch wohl bisweilen den "Constitutionnel". Ich bin des leeren Politisirens ganz überdrüssig, und sag' es ihm. Er selbst gesteht mir zulett, daß er in den Sachen der Staaten doch zunächst nur seine Sache im Auge habe, er wünscht eine vortheilhafte Anstellung, in Preußen oder Frankreich oder Nordamerika. Welche "Oder" der Mann hier zusammenbringt! Doch ist er wirklich im Ganzen wohlmeinend, eine gute Haut, wie man zu sagen psiegt. — Es sind ein Drittheil weniger Fremde hier, als voriges Jahr, und gegen dreihundert Zimmer mehr.

Gestern und heute schon viele Bekanntschaften machen muffen. — Frau von Severin, rusifiche Gesandtin zu München. Baron von Moltke, russischer Gesandter in Karlsrube: Fräulein von Wimpfen. — Generalin von Francken, ehmals in Rarlsruhe, jest in Weimar, redet mich an; ihre Tochter, Fräulein von Baumbach, Herr von Pappenheim, Jenny's Bruder. Fräulein von Seckendorff. — Zwei prächtige Russinnen, Frau von Paschkoff, geb. Baranoff, und Frau von Stolüpin; erstere fteht febr in Gnaden beim Raiser; der Mann der letteren ist Adjutant beim Herzog von Leuchtenberg. — herr Prediger Bachmann aus Berlin, herr und Frau von Kröcher. — herr Carrington; herr Rolleston nebst Frau und Tochter. — Die Kinder des Herrn Warre, die Frau eine geborne Französin, Tochter des Generals Danican. Das kleine Lockenkind ein Engel, Rabel batte bies Gefichtchen seben muffen!

Riffingen, Mittwoch, ben 24. Juni 1840.

Herr Doktor Schwarz aus Fulba brachte mir Koenig's Antwort an Gretsch mit. Ich bin ganz einverstanden mit

Roenig — Streit darüber mit Herrn Staatsrath Komoffskii, ber mir übrigens Grüße von Neweroff brachte. Russischer Kreis beim Nachmittagskaffee unter den Bäumen; die drei Uerküll's, die Generale von Weimarn, Patkul, Klüpfell, Oberst von Engelhardt, Komofskii, und viele Andre. General von Weimarn wollte mich besuchen. — Später mit Herrn Kolleston vielfältigen Austausch von Nachrichten und Bemerkungen; englische Politik, Macht, Kriegserzinnerungen; er ist ein Erz-Tory, war in Ostindien bei der Verwaltung angestellt.

Fräulein von Baumbach, und beide Fräulein von Seckendorf, Karoline Stiftsdame, Auguste Hofdame der Königin von Würtemberg, beide sehr betrübt wegen des Verlustes beider Eltern. — Fräulein von Baumbach war drei Jahre in England bei ihrer Tante, der Wittwe des Generals Grafen Rapp, jetzigen Herzogin von Melfort in Schottland.

Herr von Haber aus Karlkruhe hier eingetroffen. Ich frage ihn nach der Geselligkeit dort. Er nennt als das beste Haus das des Grafen von Bismark und führt eine Anzahl mir bekannter Besucher dieses Hauses an, daß mir die Haare sich sträubten vor dem Gedanken, ich müßte mit denen zusammensein, lauter alte schäbigte, abgedankte, trostslose Zerrgebilde, die Langeweile in eigenster Person!

Auf dem kleinen Ball Abends werde ich veranlaßt, mich dem Prinzen Sduard von Sachsen-Altenburg vorstellen zu lassen. Er sagt mir, er habe mich schon auf der Promenade gesehen und sich meines Hierseins gefreut, ebenso seine Gemahlin, geb. Prinzessin von Hohenzollern-Sigmaringen, zu der er mich sogleich hinführt. Sie bewillskommt mich mit Enthusiasmus, fragt nach Rahel, deren Briefe sie mit Entzücken, oft mit Thränen, gelesen babe.

Ich setze mich neben sie, und wir sprechen lange zusammen. Sie ist eine kleine zarte Frau, von langsamem, gefühlwollen Ausdruck, mit einiger Sonderbarkeit im Blicke. Man sagt mir, sie sei bei diesem weichen Anschein ganz sest innerlich, habe den entschiedensten Willen und setze ihn sicher durch, beherrsche ihre Umgebung völlig und quale sie mitunter sehr durch ihre Eigenheiten.

Mit Frau von Paschkoff und Frau von Stolüpin allerlei Reben, Scherz und Galanterie. Mit Mrs. Kolleston und Lochter.

Kiffingen, den 25. Juni 1840. Donnerstag Abend.

Dem regierenden Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen vorgestellt worden; hübscher, franker Mann, schlicht und gut. Prinz und Prinzessin von Sachsen-Altenburg, gute deutsche Leute, unser Land und unsre Zeit! Ich habe diese Art bei andern Nationen noch nicht gefunden, soviel Bewußtsein der eignen Stellung mit so viel Vergessen berselben.

Doktor Wagner aus Augsburg, einer der Redaktoren der "Allgemeinen Zeitung", sucht mich auf; wir besprechen dieses Zeitungswesen, seine Bedingungen und Mängel; er glaubt gegen mich keine Zurückhaltung nöthig; wir sprechrn auch über politische Berhältnisse, die Lage Englands, die Aussichten Preußens. — Bon allen Seiten ist man außersordentlich gespannt auf die Folgen der Thronveränderung in Preußen, man erwartet eine große Umgestaltung, und ist etwas verstutzt, daß noch keine Maßregeln von Belang durch die "Staatszeitung" kund werden.

Mit Herrn Komosskii große Verhandlungen über Philosophie, Geschichte, Litteratur; Schelling und Hegel, Goethe; Jasükoss; russische Einrichtungen. — Mit Herrn Rolleston bergleichen Verhandlungen in Vetress Englands, über das jezige Ministerium, den Krieg mit China, die Gesahren Ostindiens. Er meint, bevor die Russen so weit vordringen, daß sie wirklich Ostindien bedrohten — über Chiwa, oder, wie mir glaublicher, über Persien, — würde England wohl schon auf andre Weise längst Ostindien versloren sache zu eilig ketrieben, und der General Perosssii dann eben so. Aber man wird sie wiederholen, früher und vorsichtiger!

Wiedersehen mit dem General von Schilling. Ich hab' ihn 1813 bei Tettenborn als Lieutenant im Isum'schen Husarenregimente gekannt. Er bringt mir Grüße vom General und der Generalin Murawieff. In Wien hat er Tettenborn gesehen, und verkündet dessen baldiges hieherkommen.

Nachmittags im großen Saal, erst allein mit russischen Blättern, dann mit der Generalin von Francen; andre Damen gesellen sich dazu. Stuttgarter und Weimarer Bershältnisse werden vielsach durchgesprochen. Man erfährt durch die Frauen oft ganz besondere Dinge, die man auf andre Weise niemals erfahren würde, — und wenn man sie eifrig suchte, erst recht nicht erführe.

Riffingen, ben 3. Juli 1840. Freitags.

An Berftreuung fehlt es nicht, ernfthafte und scherzende Gefpräche bie Fulle. Bilber aus allen Welttheilen brangen

sich hier zusammen, ein Schatz von Eindrücken und Michtheilungen.

Mit englischen Generalen wird die Schlacht von Bellealliance, Wellington's Feldzüge in Spanien und Indien, gründlich durchgesprochen, größtentheils in englischer Sprache. Russische Generale nehmen Theil. Der Oberst Fitzgerald hat alle Feldzüge Wellington's mitgemacht. — Der Oberst Morison war lange in Indien, seine Frau, neben mir sizend, versichert mich, sie spreche Indostani geläusiger als Englisch, und giebt mir Auskunft und Beispiele dieser wohlklingenden Sprache. — Auch Herr Colvin spricht Indostani, und seine liebliche Schwester sprach es als Kind.

Im Gegensatz erzählt mir der Oberst von Engelhardt, dessen Frau eine geborne Demidoss ist und der deshalb die Demidoss'schen Besitzungen in Sibirien bereist hat, von der dortigen Kälte. Bei 40 Grad Réaumur, wo das Quecksilber fror, kam in einem Hause Feuer aus, die Flamme stieg kerzengrad in die Höhe, kein Lüstchen regte sich, und das Feuer breitete sich gar nicht aus, wie ein großes Licht im Zimmer stand die Flamme zugespist fest.

Heute kam der Freiherr von Zedlitz aus Wien an, und verkündet, daß Tettenborn bald kommen wird. Mit Zedlitz große Unterredung, über Metternich, über Defterreich, Preußen, Hannover. Er steht jetzt im Dienst, arbeitet aber nur in außerordentlichen Aufträgen, die ihm Graf von Kolowrat oder Fürst von Metternich geben. Letzterer legt noch stets das größte Gewicht auf die französischen Zeitungen, und ist höchst empfindlich, wenn sie ihn unsanst berühren; Zedlitz muß östers die falschen unerwünsichten Angaben widerlegen. Beim Tode des Generals Grafen von Clam-Martinitz hatte Protesch in der "Allgemeinen Zeitung" eine ausschweisende Lobrede auf denselben geschrieben, Zedlitz

hatte auch hier die Feder zu ergreifen, um das Gehörige an die Stelle des Ueberschwenglichen zu setzen.

Rachmittags Unterredung mit Mad. Warre, die mich durch ihre hübschen Kinder gleichsam holen ließ. Sie hatte das Buch "Rahel" gelesen und die "Galerie von Bildnissen". Sie ist die Tochter des französischen Generals Danican, eines alten Royalisten, Condéers und Quiberonisten, der bei der Restauration nichts gewann, sondern auf's neue in's Ausland ging; Soult und Blacas waren ihm gleicherzweise entgegen. Er lebt seit vielen Jahren in Izehoe. Die Tochter heirathete einen tüchtigen Seemann, herrn Warre, spricht vollkommen Deutsch, und theilt die Gesinzungen ihres Baters. Sie wollen sich nun in Baden ankausen.

Die Stiftsdame Gräfin von Stürpk aus Grät erzählt mir von der Herzogin von Berry, dem Marchese Lucchesis Palli, dem Herzoge von Bordeaux 2c.

Die drei Fräulein, Miß Colvin, Miß Best und Miß Carrington, heißen meine pupils, weil sie sich im Deutschen mit mir üben.

Die Königin von Würtemberg ist am Brunnen ersschienen. "Das kleine Königreich muß viel vorstellen!" sagt eine vornehme Dame.

Kissingen, Sonntag, ben 5. Juli 1840.

Durch den Oberhofmeister von Semmingen gestern nachmittags der Königin von Würtemberg vorgestellt, darauf auch ihren Töchtern, den Prinzessinnen Katharina und Auguste. Langes Gespräch mit allen dreien; die Borgänge in Berlin geben dazu den reichsten Stoff, die Königin spricht unbefangen und verständig. Ueber den jetzigen König von Preußen, den sie schon als Kronprinzen besser beurtheilt haben will, als Andre gethan. Komplimente über meine Schriften, besonders auch von den Prinzessinnen; das hat allemal einen Beischmack, an den ich mich nicht gewöhnen kann! Man sollte mit einem Schriftseller, wenn man ihm nichts zur Sache Gehöriges zu sagen hat, gar nicht von seinen Schriften reden.

Boris von Uexkull heute nach Nürnberg abgereift. Ich misse sie trefsliche Hülfe und den erfreulichen Besuch, die ich jeden Vormittag von ihm hatte. Sechzehn Seiten von Lermontoff sind schon übersetzt, die übrigen ist er mit mir durchgegangen.

Staatsrath Komoffskii hat die Rückreise nach St. Petersburg angetreten.

General der Kavallerie Tschitscherin und Tochter. — Frau von Blomberg, geb. von Wintingerode, Gemahlin des würtembergischen Gesandten in Wien. — Fräulein von Biberstein und Fräulein Ritter, Erzieherinnen der würtemsbergischen Prinzessinnen.

Jahrestag der Schlacht von Wagram und meiner Verwundung. Fürst von Löwenstein ist entzückt, daß ich ihn daran erinnere. Zedlit hat auch die Schlacht mitgemacht; Tettenborn wurde auf dem Schlachtfelde zum Major ernannt; noch ist er leider nicht hier.

Riffingen, Montag, ben 6. Juli 1840.

Herr von Schröter aus Parchim ist hier angekommen. Herr von P., der bide Stelmann, der eine Dame im Ernste gefragt, ob sie auch mit Kindern behaftet sei, läßt sich mir vorstellen. — Herr von Staratin. — General von Stockhausen.

Abends beim Brunnen nimmt mich die Königin von Bürtemberg gleich in's Gespräch, und ich muß lange mit ihr auf und abgehen; die Prinzessinnen zur Seite, munter und neugierig. Einfaches Reden, leicht und bequem; die Königin spricht sehr gut, graziös und verständig; sie erzählt mir von ihren früheren Berhältnissen, daß sie in Rußland geboren worden und vierjährig von dort nach Deutschland gekommen sei, von ihrem Later und Schwager zc., dann von ihrem hiesigen Leben, daß sie das nächste Konzert besuchen werde und den übermorgenden Ball, dem sie zwei tanzlustige Töchter zuzusühren habe zc.

Heute viel aus Lermontoff überset, ohne alle Ansftrengung.

Meine vier Sprachen sind hier täglich in lebhafter Bewegung und schneller Abwechselung. Deutsch und Fransösisch rollen gemächlich dahin, Russisch beschäftigt Aug' und Ohr, Englisch hilft knarrend auß!

Riffingen, Dienstag, ben 7. Juli 1840.

Mir geht es hier in gewissem Sinne gar gut; alle Welt kommt mir mit Aufmerksamkeit, mit Zuneigung entzgegen, man hat die größte Meinung von mir, man schmeischelt mir von allen Seiten, die Männer nicht weniger wie die Frauen, die liebenswürdigsten jungen Mädchen, die Königin von Würtemberg und ihre Töchter so gut wie Miß C. und Miß B., und wie die russischen und englischen Generale; — das Wohlwollen der Menschen ist auch in der That erfreulich, und weithin einen guten Namen zu

haben, kann niemanden gleichgültig sein. Aber wie sehr bleibt das alles auf der Oberstäche! wie wenig dringt in das innre Herz! — Sie wollen mir Angenehmes und Gefälliges erweisen — und sie können es nicht! Ich fühle mich doch immer sern und einsam. Sie gehn Alle ihre Wege, ich nicht mit, ich einsam den meinigen. — Heite Rachmittag hab' ich das recht gefühlt. Ich konnte hundert Wenschen aufsuchen, denen meine Segenwart willsommen gewesen wäre, nicht einen, der mich hätte trösten, aufrichten können, dem ich mich unbedingt hätte anschließen dürsen. . .

Im Gefühl ber Verlassenheit blieb mir nichts übrig, als zu meinem Kaukasus zu sküchten, ich übersetzte an ber russischen Rovelle, das war mein Trost, meine Beschäftigung, Zerstreuung, — dazu bedarf es weder des erfüllten Badeortes noch der glänzenden Welt aus allen Rationen, das kann ich überall haben, und in der Stille daheim am sichersten!

Mit dem Fürsten von Löwenstein, seinem Neffen dem Grafen von Waldburg-Zeil und Herrn von Zedlit österzeichische Ariegsereignisse besprochen. Zur Schlacht von Aspern soll der General Graf von Bubna den Erzherzog Karl nach dreistündigem Oringen endlich durch den Auszuf bestimmt haben: "Glauben Ste nur, Ew. Kaiserliche Hobeit, es ist wieder Jourdan, der Ihnen gegenübersteht."

Die Ruffen heute sammtlich in Bodlet, dort ben Geburtstag des Raifers zu begeben.

Sturm und Regengüsse, mit Sonnenbliden. Die Beleuchtung des Aurplatzes zur Vorseier des Geburtssestes der Königin von Baiern wurde durch den Regen verhindert.

Herr von Bonin aus Berlin, der Blonde; ber Schwarze wird auch kommen.

Riffingen, Donnerstag, ben 9. Juli 1840.

Der gestrige Festtag ift benn auch vorübergegangen, nicht ohne Anstrengung für mich.

Auf dem Ball war es gedrängt, herren und Damen im Staat, im größten die Konigin mit den beiden Brinzessinnen. Der Erbgroßberzog von Sachsen=Weimar hatte sich eingefunden, auch andre Herren, und so fehlte es nicht gans an Tänzern. Die ältere Prinzessin von Würtemberg eröffnete mit herrn von Rotenhan den Ball, — vorher hatte die Königin eine Polonaise zwei Minuten lang ge= fübrt. Das Gedräng war schrecklich; die vornehmsten Damen standen darin versteckt; Frau von Paschkoff und Frau von Stolüvin ganz abseits eingeklemmt; ich bedaure fie, so steben zu muffen. "Gi", fagt bie lettere, "so machen Sie, daß wir sigen können, bringen Sie uns doch Stühle!" - Befehlen Sie mir, was möglich ift, erwiedre ich ernft. — Die Damen lachen; es war wirklich kein Schritt, kaum eine Bewegung möglich, und die Königin dicht bei uns, umbrängt von Beeiferten. Rachber fag' ich zu Frau von Stolüpin, sie könne sich retten, wenn sie tanze. — "Forbern Sie von mir, was möglich ist", antwortet sie. fage, wenn ich sicher sei, so von ihr zu hören, was ich ihr gesagt, so wurde ich meine Reben zu meinem größten Bortbeil einrichten! — Dies kleine Begegniß war ungemein artig, durch die Umstände gehoben, durch die Schönheit und Eleganz der beiden Damen, durch ihre graziöse Laune.

Die Königin sprach mit mir mehr als gnädig; warum ich so leicht bekleidet ginge, sie hätte mich ja schon gewarnt, aber sie sehe mich noch immer morgensfrüh bei größter Kälte im bloßen Leibrock, — auch das hatte was Launiges, — mir wendet sich jeht fast alles in Scherz und Laune, — dann sprach sie mir von Ludwig Robert's Gedicht: "Der

Meister und das Kind" mit vielem Lobeseifer und angenehmer Erinnerung; sie freute sich ihrer tanzenden Töchter, sprach vom hiesigen Leben, ich solle nur ja nichts hier arbeiten u. s. w.

Meine Engländerinnen waren alle da. — Mit der Gräfin \* einen Augenblick gesprochen, sie mißfällt mir mehr als je, ein alter Todtenkopf, der lächeln und vornehm sein will.

### Rissingen, Freitag, ben 10. Juli 1840.

Tettenborn gestern Abend bier angekommen! Herzlicher Empfang, innige Freudigkeit! Er sieht noch gang gut aus, stark und muthig, sogar noch prächtig, ist aber sehr leidend und unruftig; die Generalin gutig und lebhaft wie fonft. Tausend rasche Mittbeilungen durchkreuzen sich, der Lebenben wird gedacht, der Todten, - insbesondre Bentheim's mit großem Bedauern. Tettenborn erzählt mir von Met= ternich, derfelbe babe meinen .. Wiener Kongreh" der Kürstin vorgelesen; strichweise auch ihm und Andern, und öfter dabei ausgerufen: "Das beiß' ich schreiben!" Er habe auch gesagt, ich sei ohne Frage die erste Feber in Deutschland. Run, in folder Wirkung, die man aus feiner Ginfamkeit auf diese Großwelt ausübt, liegt doch etwas Genugthuendes! Ich lasse mir es dankbar gefallen, ohne allen Uebermuth. Auch erzählt mir Tettenborn, unfer Gesandter in Wien Graf von Malpan habe in seiner Gegenwart zu Metternich gesagt, es sei himmelschreiend, daß man mich in so vielen Jahren nicht für den Staat benutt babe. Und was sonst des Lobes mehr ist! Ja, ja, "im Alter die Külle", immer dieselbe Geschichte!

Desterreichs innerste Zustände und persönliche Verhälls niffe entfalten sich rückaltlos vor meinen Augen! Tettens born und Zedlitz sagen mir alles, was sie wissen; freilich kenn' ich schon vieles, und das Neue fügt sich wie von selbst dem Alten an.

Der Erbgroßberzog von Sachsen Beimar ladet mich zu seiner Mutter der Großherzogin nach Wilhelmsthal ein, wo auch seine Schwestern, die Prinzessin von Preußen und die Prinzessin Karl, sein werden. Ich denke nicht, daß ich hingehe.

Der König von Baiern ist heute hier durchgestürmt. Er sieht viel älter aus, als voriges Jahr, und gefällt niemanden. Man sagt, er glaube wirklich an die Vorherssagung, daß er im Jahre 1842 sterben werde, und richte barnach alle seine Unternehmungen ein.

Der würtembergische Minister Freiherr von Maucker lächt sich mir vorstellen, und beruft sich auf seine Schwester Gräfin von Zeppelin, die eine Freundin von Rahel ge-wesen sei.

Fräulein von Uttenhoven, Stiftsbame, Berfasserin eines Gebichts auf den Prinzen Louis Ferdinand, das sie mir schicken wird. Sie legte als junges Mädchen auf den Sarg des Prinzen, als er in Saalseld beigesetzt wurde, einen Lorbeerkranz.

Mit dem badischen Bundesgesandten Herrn von Dusch wihere Gespräche; Reizenstein, Metternich 2c.

Meine drei englischen "pupils" waren heute zusammen auf dem Plaze. Fast kann ich Harriet Rolleston als vierte rechnen.

Konzert auf der Schlag- und Streich-Zither, von Petsmayer. Die Königin dort. Unergiebig, früh macht' ich mich fort. Frau von Stollipin, Frau von Baschkoff; Kapitain Hill und seine Fran

Rachmittags mit Tettenborn's, Zeblitz, Frau von Franken und Fräulein von Baumbach, beiden Fräuleins von Seckendorf, dem Erbgrafen von Waldburg-Zeil, Frau von Sanguinette, Frau von Blomberg, Fräulein von Uttenhoven, Fräulein von Rottenhof u. A. unter den Bäumen am Tisch beisammen.

Gestern ist meine Uebersetzung von Lexmontoff's "Bela" zum Schlusse gelangt.

# Riffingen, Montag, den 13. Juli 1840.

Gestern Briese aus Berlin. Bon Staatssachen nichts Reues, als daß der General von Boyen zum Mitgliede des Staatsrathes ernannt worden; Gesinnungen, wie die seinigen, werden also nicht verworfen, benkt man hiebei.

Tettenborn liegt. Er trägt seine großen, vielsachen Leiden mit größter Seelenstärke, seine Munterkeit ist unerschüttert, er spricht, als wenn ihm nichts wäre, nimmt an allem denselben Antheil wie sonst. Diese Kraft ist in ihm wesentlich, man muß sie in ihren mancherlei Erscheinungen kennen, um ihn nicht sallch zu beurtheilen. Je mehr man ihn im Ganzen sieht, desto mehr muß man ihn schäpen; — bei den meisten Menschen ist das der Fall. — Wir sprachen gestern viel Erhebliches, Bemerkenswerthes. Er und Z. gaben ihre Meinung aussührlich über Metternich, und stimmten mir sehr bet, daß er eigentlich seinen andern Ersolg gehabt — und wohl auch keinen andern beabsichtigt — habe, als sich in der Macht zu erhalten, daher sein Gang sich stets den Umständen gesügt, und

eigentlich nur von Niederlage zu Niederlage geschritten sei. Hätte er freisinnige Grundsäte aufgestellt, so hätte er sich nicht halten können, hätte er jenen nicht immer dennoch nachgegeben, so würde er auch gefallen sein. In seinem ganzen Benehmen lag eine vorgeschriebene Nöthigung. Sein persönliches Verhältniß hat er sehr wohl verstanden; in andern sich oft gröblich geirrt. Er hat gewiß große Eigenschaften, und selbst die kleinern in sich groß gezogen.

Herr Staatsminister von Nagler ist aus Berlin hier angekommen; Herr Graf von S.; mit letzterem die alte briefliche Bekanntschaft erneuert; ein bornirter Ultra von Bildung und Kenntnissen, gehört zu denen, die nur auszusterben haben, die nicht mehr auf die Welt wirken können.

Graf von Bocholz aus Westphalen hier; derselbe, der einst den Herrn von Stourdza forderte. Er war jüngst in Berlin mit der Avelsdeputation für den Erzbischof, die nicht angenommen wurde. Der ehemalige Demagoge lebt jest völlig den römischen und aristokratischen Sachen!

Riffingen, Freitag, ben 17. Juli 1840.

Arndt's Herstellung in Bonn mißfällt ben Ultras.

Bourmont in Marfeille vom Bolke bedroht. Cabrera mit dem Reste seiner Truppen nach Frankreich geflüchtet.

Mit Tettenborn den ganzen Abend zugebracht, in ersgiebigem, sachreichen Gespräch; tausend Geschichten! Bershandlungen über die süddeutschen Bundesfestungen, das Besahungsrecht Desterreichs in Ulm, und Spannung Metternich's darüber mit den süddeutschen Höfen. Tettenborn stimmt mir bei, Desterreichs Anspruch, Ulm in Gemeins

schaft mit Baiern und Würtemberg zu besetzen, sei billig, ersprießlich, nothwendig.

Riffingen, Sonnabend, ben 18. Juli 1840.

Die Königin von Würtemberg erzählte mir heute früh im Spazirengehen ihre gestrige Fahrt nach Brückenau; der König von Baiern hat sie in der heißen Mittagssonne einen hohen Berg hinauf geführt; sie stellte es komisch als eine Opfer dar, das er seinen Gästen gebracht, als eine liebevolle, gütige Ausmerksamkeit. Bon diesem Steigen und dem fünfstündigen Zusammensein mit dem Könige, dessen Gespräch sehr anstrengend ist, — weil er schwer hört, undeutlich redet, und keine Antwort abwartet, — war die Königin ganz erschöpft, rühmte sich aber, es habe ihr eigentlich doch nichts geschadet. Das war der Gewinn von der Spazirsahrt und dem Besuch!

Einladung zur Nachmittagsparthie nach Klaushof. Ich lehnte es erst ab, ließ mir aber dann doch zureden, und suhr um drei Uhr allein ab. Schöner Weg im Bergwalde. Die Gesellschaft kam bald. Kaffee im Zimmer, dann kleine Spiele im Freien. Der Prinz von Sachsen-Altenburg, Herr von Rotenhan. Die Prinzessinnen und die Königin selber spielen mit; ich, der Aelteste von allen Theilnehmern, auch. Im Fangspiel erhasch' ich die Königin, sie muß mit mir lausen. Im Schnurspiel sucht man ihre Hände zu treffen so gut wie andre. Die Prinzessinnen sind voller Bergnügen und Lachen. Bei aller Lustigkeit blieb doch ein sester Anstand, eine bewußte Ausmerksamkeit sichtbar. Die Königin vereinigte Unbefangenheit und Würde, sie war eine graziöse Erscheinung.

Noch ganz erhist kam ich nach Hause. Zum Brunnen, wo man schon lange trank. Die Königin rief mich gleich wieder. Ich mußte über eine Stunde mit ihr gehen. Das ermüdete mich über die Maßen; aber es war nicht zu ändern, sie sprach immer mit mir, und niemand löste mich ab. Sie erzählte von dem Leben in Stuttgart, von dem schwäbischen Bolk, ausführlich von Lady William Russell.

Bei Tettenborn anderthalb Stunden, mit Schulenburg und Zeblig.

## Riffingen, Montag, ben 20. Juli 1840.

Ich mache die Bemerkung, daß S., wie sehr er auch Aristokrat und Monarchist und Legitimist sei, doch im Grunde nicht weit vom Jakobiner stehe, so schlecht denkt er von den Fürsten, so hart spricht er von ihnen! Reulich sagte er, mit den regierenden Herren sei es allerwege nichts, "wenn sie dumm sind, langweilen sie und zu Tode, wenn sie klug sind, bringt ihr Umgang Gefahr." Gestern sagte er alles Böse von dem Könige von Würtemberg und sogar von seiner eignen Herrin, der verstorbenen Königin von Sachsen.

# Rissingen, den 21. Juli 1840.

Tettenborn besucht. Herr von Loe dort, der im Frühjahr in Berlin war als Deputirter aus den Rheinlanden. Ausführliche Erzählung der Herausforderungsgeschichte des Kürsten Lichnowsky gegen den Herzog von Rassau. Der Fürst hat den Herzog auf's neue bravirt, ist nach Ems gekommen, dort überall aufgetreten. In Berlin hat der König zu Herrn von Loe gesagt, er habe von seinem Bruder dem Prinzen von Preußen aus Ems eine kurze Nachricht, daß dieser die Sache einigermaßen vermittelt habe.

# Riffingen, Donnerstag, ben 23. Juli 1840.

Gestern war ein Tag des Unwohlseins für mich, und der Anstrengung. Frühmorgens mit der Königin, Mittags, Abends. Bei der Mittagstafel war ich sehr leidend, und überließ das Gespräch meist den Andern. Ich hätte gern die Einladung abgelehnt, aber es ging nicht, da ich schon ein paarmal bei Tettenborn gegessen hatte. Die Königin erzählte von Italien, vom Theater dort, dann war von Justinus Kerner und seinen Geistern die Rede, vom Somenambulismus, von Tübingen.

Nachmittags kam der Fürst von Waldburg-Zeil zu mir. Ich besuchte meine pupils, die alle drei besammen waren.

Abends bei Tettenborn, dann eine halbe Stunde mit Frau von Tettenborn auf dem Ball.

Defterreich hat für Don Carlos über vier Millionen Gulben verwendet. Der Präsident der Hofkammer, Graf von Klebelsberg, machte immer Schwierigkeiten wegen dieser Zahlungen, und Metternich wußte den Widersacher zu entfernen. —

Schulenburg erzählt von den Kongresverhandlungen in Betreff der Theilung von Sachsen. Man hätte für Sachsen viel retten können, wenn man sich zu einigen Opfern hätte verstehen wollen, Opsern an Land, als Hauptsache, Opsern an Geld, als Hülfsmittel die Unterhandlungen zu erleichtern. Schon sei ein Protokoll unterzeichnet gewesen, wodurch Sachsen Görlitz und Lauban behalten und im Westen mit den Herzogthümern gegränzt hätte, aber Harbenberg habe Mittel gesunden, das Protokoll umzustoßen, und das preußische Gebiet dis über die Saale hinaus zu erweitern, so wie auch Görlitz zu bekommen. Er setzt hinzu, daß er setzt keinerlei Bedauern sühle, daß damals für Sachsen nicht mehr sei erlangt worden, — "jetzt würde ich doch nur sächsische Munizipalgarden da exerziren sehen, wo mir nun preußische Husaren vor Augen sind, und die letztern sind mir doch hundertmal lieber!" Der ächte Emigrant! —

Der Bater des jetzigen russischen Bicekanzlers Grafen von Resselrobe sagte von diesem, derselbe wolle zwar Diplomat werden, habe jedoch keinen Beruf dazu, er habe nicht den Teufel im Leibe. Wer keinen Teufel im Leibe habe, der tauge zum Diplomaten nicht! Der Bater war damals in russischen Diensten und Gesandter im Haag.

Die zwei Millionen, die für den oberdeutschen Bundesfestungsbau von den französischen Kriegszahlungen her in Frankfurt am Main bei Rothschild zu drei Prozent niedergelegt sind, sollen nicht nur für Rothschild, sondern auch für manche andre Personen, große Bortheile schon gebracht haben und noch bringen, und deßhalb wird von manchen Seiten die ursprüngliche Verwendung der Summe nicht gefördert, sondern vielmehr gehemmt.

Der jetige Haushofmeister der verwittweten Herzogin von Köthen in Wien war ursprünglich Bedienter bei Tettenborn, "der schöne Leopold"; er kam zur Prinzessin von Schweden, mit Tettenborn's Empfehlung, allein hier machte

er "so schöne Augen", wenn er die Prinzessin in den Wasgen hob, daß die ihn abschaffte. Der Herzogin wußte er sich bald angenehm und nüglich zu machen, so daß sie ihn zum Rammerdiener beförderte. Bon dem Gerücht, er sei ihr Liebhaber, in Renntniß gesetzt, beklagte sie sich bitter über die bösen Zungen, die ihn und sie verläumdeten; man machte sie aufmerksam, sie könne das Gerede nur niederschlagen, wenn sie den Mann von ihrer Person entserne, und damit "der arme Mensch" nicht leide, brauche sie ihm nur eine gute Pension auszuseten. Aber sie behielt ihn bei sich.

#### Rissingen, Freitag, ben 24. Juli 1840.

Mit der Königin frühmorgens am Brunnen gelustwandelt. Ich erzähle ihr, ich wolle die Kissinger Kurliste mit Bemerkungen herausgeben, ich hoffte, das Buch würde reißend abgehen; wer hier gewesen, würde es haben wolslen, wer nicht hier gewesen, nicht minder. Sie fragt: "Wird es anonym sein?" — Nein, die Personen werden ihre Namen alle sinden, und manche gar nicht gern. — "Ich meine, ob der Verfasser sich nennen wird?" — Oder wird alle Ursache haben, ungenannt zu bleiben! Wie wird man auf den schelten! Die Getadelten werden sagen, es sei ihnen zuviel geschehen, die Gelobten, es sei viel zu wenig. — Sie meint, da sie auch zu diesem Publikum gehöre, so urtheilt' ich doch wohl zu streng, sie könne schon einigen Tadel ertragen und ein wenig Lob auch genüge ihr.

Gleich darauf nahm mich Herr von Nagler unter den Arm, und vertraute mir, daß feiner Meinung nach ganz

gewiß der Geheimerath Eichhorn, der Direktor im auswärtigen Ministerium, an Altenstein's Stelle kommen werde. — Dann sagt er nur, er sehe, ich lebe hier in der Sphäre alles Hohen und alles Schönen, da wolle er mich auf eine junge Engländerin aufmerkam machen, er und seine Frau seien ganz betroffen gewesen, als sie ihrer ausächtig geworden, so lieblich und sein sei ihre Erscheinung. Nun beschreibt er diese; Zug für Zug Miß Colvin! Ich erwiedere, diese brauche ich nicht erst kennen zu kernen, sie gehöre zu meinen pupils! Nachher führte ich sie zu ihm, er bestätigte es, ja, diese meine er. — Ganz artig.

Der Prinz von Sachsen-Altenburg nimmt Abschied, und lädt mich ein, ihn in Würzburg zu besuchen.

Riffingen, Sonntag, ben 26. Juli 1840.

Gestern Bormittags nur wenig mit der Königin gesprochen; Abends aber lange mit ihr gegangen, und dann unter der Säulenhalle eine Stunde lang neben ihr gesessen, in beständigem Gespräch, das persönlicher und vertraulicher war, als jemals vorher, auch von politischer Beziehung.

Vormittags eine Stunde mit Herrn von Nagler, der mir sein Herz ausschüttet; er fürchtet große Mißgriffe, theures Lehrgeld. Von Arndt's Wiedereinsetzung ist er sehr verletzt, auch werde der König sie bereuen. Daß der König zu den Juden gesagt, es sei ihm schmeichelhaft u. s. w. will Nagler auch nicht gutheißen. Auf Bunsen schimpft er geradezu.

Nachmittags eine halbe Stunde mit Herrn von Bechlin, ausführlich und vertraut über die deutschen Berhältnisse, den Bund, sein Ansehen und seine Wirkung. Sehr unzufrieden mit dem Grafen von Münch=Bellinghausen. Ueber Hannover, Braunschweig 2c.

Besuch von Herrn von Geister. — Abends bei Tettenborn mit Schulenburg, Zeil, Frau von Blomberg. — Graf und Gräfin von Schönborn.

Beim Brunnen heute früh mit den Prinzessinnen gegangen, die mich anriefen. Mit Herrn von Schröter, mit Miß Best und Miß Carrington.

Sichhorn wirklich Kultusminister.

### Riffingen, Montag, ben 27. Juli 1840.

Sonderbar, es geht mir hier mit den Menschen über alle Gebühr gut, ich werde ausgezeichnet, geschmeichelt, gefucht, von Allen, von geistreichen, liebenswürdigen, boben, interessanten Versonen, — die Königin, Tettenborn's, die Engländerinnen, alle zu meinen größten Gunften bier, - wir haben die merkwürdigften Gespräche, die beitersten Scherze; aber alles dies befriedigt mich nicht, die Gesellschaft im Ganzen bringt mir die tödtlichste Langeweile, und ich weiß auch recht gut, warum; mir fehlt babei boch immer die feste Grundlage des Lebens, mir fehlt Arbeit, mir fehlt Herzensumgang. Für ein bloßes Weltleben in Genuk und Selbstfucht bin ich nicht gemacht! — Wenn ich aber sebe, wie die meisten Andern hier leben, die nicht einmal die äußern Bortheile des Zusammenseins sich aneignen, sondern in trauriger Absonderung und Fremdheit bleiben, so muß ich sie wahrlich bedauern. Nagler sagte mir neulich im Scherz, er habe mich einen Vormittag beobachtet, und an die achtzig Ansprachen gezählt, die ich gehabt! Run freilich, bei den meisten Landsleuten wird

er es so hoch nicht bringen! Auch die Engländer leben abgesondert, zum Theil auch die Russen. Wenn meine geselligen Anlagen hervorstechen, so ist es großentheils dadurch, daß die der Andern so sehr zurücktreten.

## Riffingen, Mittwoch, ben 29. Juli 1840.

Gewissensfrage, ob ich unter den vortheilhaftesten Bebingungen wohl in österreichische Dienste treten möchte? Aeußerungen des Fürsten von Metternich über mich und welche Freude er haben würde, wenn man ihm die gute Nachricht brächte. Schulenburg's Beurtheilung der Sache, ein großes Moment, mir äußerst günstig. Ich sage zu allem, daß ich nicht kann, und daß, wenn ich könnte, ich nicht wollen würde. Es thut Tettenborn sehr leid, er bätte mich so gern in Wien gesehen.

# Mainz, Freitag, ben 31. Juli 1840.

Rissingen gestern Bormittag um els Uhr verlassen. Die Königin und die Prinzessinnen bedauerten, daß ich nicht länger bliebe, sie dankten mir für manche gute Stunde, die sie durch mich gehabt. Schulenburg, Pecklin, Frau von Blomberg, die Engläuderinnen bezeigen mir lebhaft ihr Leidwesen. Tettenborn ist ganz gerührt, eine Thräne in seinem Auge, küßt mich immerwieder, ruft mir heftig zu, ich sei der treuste aller seiner Freunde, wie oft schon habe er das anerkannt! Auch die Generalin weint. Herzeliche Bersicherungen! Für mich ein tröstliches Gesühl, hier lauter wohlwollende, saft dankbare Menschen zu binterlasse

sen! Gegen einige war ich boch unwirsch, aber sie machten es auch barnach; P., List, ber politische Schwäßer, ber plumpe Zudringling. Doch nahm ich auch von letzterm freundlich Abschieb.

Ueber Hammelburg, Smünden und Lohr durch ben Spessart bis Hessenthal, wo ich schlief.

Seute über Aschaffenburg und Frankfurt nach Mainz. Um fünf Uhr Nachmittags angekommen. In die Anlagen gefahren zur preußischen Musik. Ungewöhnliches Gebränge. In der Nähe der Musiklaube ist ein andres Zeltdach mit festlicher Bewirthung, die Gäste erscheinen: der Landgraf Philipp von Heffen-Homburg, der General Graf von Leiningen, ibre Gemablinnen, andre Damen und herren. Der Landgraf zum erstenmal als Gouverneur in Mainz, jum erstenmal bei bieser Musik, daber die Festlichkeit. Er ift nur ein Schatten beffen, ber er sonst mar, bat einen Schlaganfall gehabt, ift drei Jahre krank gewesen, boch ist er jett wieder auf den Beinen, spricht über alles, bat sein ganzes Gebächtniß. Raum bort er meinen Namen, so bewillkommt er mich berglich, stellt mich seiner Gemab= lin vor, Leiningen kommt auf mich zu, drückt mir die hand als altem Kriegskammeraden, wir setzen uns mit den Damen um den Tisch, tausend Fragen und Erinnerungen. Graf von Coudenhoven findet sich auch ein, zulett auch Herr von Lichtenberg (Neffe bes berühmten Göttingers), · ber Borstand ber barmstädtischen Regierung in Mainz. Zwischenspiel, es verbreitet sich die Nachricht, dort gehe Liszt mit Madame Dubevant, alles will lettere feben, die Damen sind bochft begierig, die österreichischen Offiziere wollen sie herbeiführen, preisen ihre Gaben und ihr Genie, - aber fie ift es nicht. Wir sprechen von Tettenborn, von Bentheim, Wallmoden, Reipperg, Gräfin von Fuchs,

Herzogin von Sagan, von Metternich, dem Kongreß von Wien, den Bundesverhältnissen. Leiningen ist siedzig Jahr alt, aber ganz rüstig, ganz leutselig. Ich verlebe ein paar vergnügte Stunden. Beim Nachhausesahren aber ist es mir zu kühl. Ich komme unwohl heim, und din ganz erschrocken, daß ein so unerwarteter, freundlicher Glücksfall — das Beste und Schmeichelhafteste, was Mainz darbieten kann — und die herzlichen Einladungen auf neuen Zuspruch in Mainz und Homburg, mich so wenig befriedigen, so wenig locken! Alles Sitelkeit und Tand. Zu spät alles! Einsamer Nachhall nur des einst vollstimmigen Lebens!

In Kissingen noch am letten Morgen mit dem Baron von Stieglitz Bekanntschaft gemacht, russischen Legationssekretair in München.

Thal Chrenbreitstein, Montag, ben 3. August 1840.

Die neuste allgemeine Denkungsart in England scheint noch ganz auf der Grundlage zu ruben, welche Bacon und Locke dargeboten. Ersterer wird zu sehr geschätzt, letzterer zum Theil bestritten, aber noch mit seinen eignen Waffen.

Die englische Denkungsart ist einseitig, starr, ungelenk, schwerfällig; sie bewegt sich mühsam vom Einzelnen zum Einzelnen, will nicht sliegen noch springen, sondern nur schrittmeise vorgehen; langweilige Verständlichkeit, traurige Richtigkeit! Ihre Wissenschaft besteht in Wissenschaften, löft sich in lauter Spezialitäten auf, im geistigen Zusammenfassen sind sie sehr zurück. Sie breiten sich dagegen im Aeußern mächtig aus, untersuchen, wagen und betreiben alles, einzeln und

gesellschaftlich, immer praktisch. Aber das Genie kann nur gewaltsam aufkommen, in Wildheit und Ausgelassenheit, in Kampf mit dem Herkömmlichen, — Byron, Shelleh. In der geistigen Bewegung ist alles noch an die alten, unvollkommenen Hülfsmittel geknüpft, langsam, ärmlich, klein, in der haben wir die Dampsmaschinen, Eisenbahnen, Telegraphen, Schnellpressen, und gebrauchen sie mit Kraft und Geschick. Von Menschen, wie Fichte, Schleiermacher, Schelling, Hegel, von solchen, wie Goethe, Richter, Herber, Hamann, Jacobi, ja von solchen wie Friedrich August Wolf, haben die Engländer weder Begriff noch Beisspiel. —

Im Religiösen scheinen mir die Engländer am beschränktesten; neben der strengen Rechtgläubigkeit und eigensinniger Sektirerei haben sie nur leeren Unglauben und freche Freigeisterei. Die Mittelstufen, die den Kern unsrer Bilbung tragen, sehlen ihnen.

Thal Chrenbreitstein, Dienstag, ben 4. August 1840.

Ich benke immerfort baran, welchen Boben ich hier betrete: das einst von Sophie von La Roche bewohnte Haus liegt unsern dieses Gasthoses. Lavater, Goethe, Jacobi, Merck, Leuchsenring — die Schatten — gehen aus und ein! Metternich ist hier in Roblenz geboren. — Mit Rahel war ich hier im Jahre 1817, damals besuchte mich Altenstein hier, sah ich den Geheimrath Johannes Schulze wieder. — Die letzten Lebensanknüpfungen hab' ich hier durch Pfuel, durch Brentano.

Thal Chrenbreitstein, Mittwoch, ben 5. August 1840.

Gang nach Koblenz. — Ich war noch jenseits, als die Raiserin von Außland von Köln wieder hier eintraf. Abermaliges Geschütz und Gewehrfeuer. Im Augenblick ihrer Ankunft fuhr bas Dampfschiff "Konkordia" von hier ab, stromabwärts, kehrte aber nach einigen Ruberläufen wieder um, und legte auf's neue an. Die Seltsamkeit klärte sich gleich auf. Im Augenblicke der Abfahrt batte ber Kondukteur noch eiligst eine Dame an Bord gehoben, war aber felbst in's Waffer gefallen, und obgleich ein Schwimmer augenblicks nachsprang, so fand sich boch nur sein Hut, und nach einer Viertelstunde fuhr das Dampf= schiff auf's neue ab, ohne Kondukteur. Indessen hatte die "Bictoria" Rohlen eingenommen, und fuhr durch die Brude aufwärts. Im Vorbeifahren bicht am Brudenrand fab ich sie und die Großfürstin Olga nahe genug, sie grüßten die bier stehenden Offiziere und die Musik, welche die russische Homne spielte.

Thal Chrenbreitstein, Dienstag, ben 11. August 1840.

Englische Lebensart und Sitte; sie ist nur gut, wenn sie überwunden wird, wenn man sich aus ihr zu freiem Geist emporarbeitet; eine gute Schule, aber ankleben darf sie einem nicht. Französische Lebensart und Sitte hat den Bortheil, daß sie etwas von dem freien Geiste, den

man jener zum Trot erringen muß, schon in sich trägt. Die gescheibtern Engländer sehen dies ein, und sind gar keine Franzosenhasser.

### Wiesbaben, Dienstag, ben 18. August 1840.

Die Königin von Würtemberg schickte nach mir. Sie war um zehn Uhr auf der Eisenbahn angekommen, hatte gleich nach mir gefragt, und mich überall suchen laffen. Herrn und Frau von Gemmingen begrüßt, dann binauf zur Königin. Sie war voll Hulb und Freundlichkeit, und so vergnügt und natürlich, daß ich auch meinerseits das reinste Bebagen empfand, als wenn ich liebe, gute Freunde wiederfähe. Die Prinzessinnen bezeigten sich eben so wie die Mutter, fröhlich und unbefangen, die Bringessin Ratharina besonders voll gutiger Grazie. Wir besprachen in ber Gile Riffingen, bann Frankfurt am Main, Wiesbaben, die Abeinreise, - die Königin fahrt bis Köln, will den Kinbern gern alles zeigen, muß aber ben 24. icon in Stutt= aart sein. Wir besprachen meinen hiesigen Aufenthalt, meine Rudtehr nach Berlin; die Herzogin von Naffau und ihre Schwester Großfürstin Belene. Die Königin empfing eine Botichaft von ber Bergogin, mit ber fie gleich nach Biberich fabren sollte; der Abend war auch schon bestimmt; so blieb benn nur für diesmal Abschied zu neb= men! Mir war es recht innig leid; die besten Bunsche widmete ich den Reisenden!

Berlin, Mittwod, ben 16. September 1840.

Schwur bes Königs bei der Huldigung in Preußen. Neu und eigenthümlich, und in großem Sinn. Aber die Ablehnung der Reichsstände=Verfassung macht bei aller Glimpflichkeit keinen guten Eindruck. Ich glaube, der König wird diese Sache nun seine ganze Regierungszeit nicht los, sie wird immer wiederkehren. Die Provinzialstände am Rhein, in Westphalen, werden nicht zurückbleiben wollen hinter den ostpreußischen, und selbst die märkischen werden sich regen.

### Freitag, ben 18. September 1840.

Der sächfische Gesandte Herr von Mindwitz sendet mir Namens des Prinzen Johann von Sachsen bessen Uebersetzung des Dante'schen "Fegefeuers".

## Sonnabend, ben 19. September 1840.

Der Minister von Rochow hat dem Könige eine Denkschrift eingereicht, die aus den Akten alles gegen Sichhorn Borgekommene zusammenstellt. Seheimerath von Tzschoppe hatte sich geweigert diese Zusammenstellung zu machen, und nun der Minister selber die Arbeit übernommen. Der König aber hat dem Minister die Denkschrift einsach zurückgegeben, ohne eine Silbe zu sagen. —

Den Erzbischof von Köln wieder einzusetzen, ift jett bas Domkapitel bas größte Hinderniß. Der Staat hat sich des Kapitels bedient, und es willig gefunden. Nun kann er es ehrenhalber nicht fallen lassen und aufopfern.

Der König soll ben Brübern Grimm vorläufig ein Geschenk von tausend Thalern gemacht haben.

Montag, ben 21. September 1840.

Einholung bes Königs und der Königin, die aus Preusen wiederkehren. Die Aufzüge der Gewerke nehmen sich ganz stattlich aus, die Theilnehmer haben völlig das Ansehn von gebildeten, seinen Leuten, mit militairischer Haltung, besonders die berittenen Innungen der Schlächter, Brauer und Kaufleute. — Ich sah Bormittags ein paar Abtheilungen, und Abends die meisten, am Opernplat, als sie heimzogen. — Beleuchtung der Stadt Abends; nicht sonderlich glänzend; kein Thurm erleuchtet, die meisten öffentlichen Gebäude nicht, ausgenommen das Brandensburger Thor. — Der König ritt am Schlage des Wasgens der Königin, und grüßte unausschilch. —

In Gervinus mit großer Aufregung gelesen, ich schlage mich durch seine Blätter wie durch ein feindliches Lager durch. Er hat große und glückliche Gesichtspunkte, aber auch ganz niedre und beengte, und gar oft muß ich mit seinen Urtheilen im entschiednen Widerspruche stehen. Für Lessing, Klopstock und Goethe sindet er oft guten Ausdruck. Meist aber sehlt etwas. Er ist weder des Allgemeinen noch des Persönlichen vollkommen Meister, er hat nur die Gattungen und Richtungen recht inne; mehr Striche als Punkte. Er freut mich und ärgert mich. Seine Belesenbeit ist ungeheuer.

Einladung als Chrengaft zu ben Feften ber Buchbruder.

Mittwoch, ben 23. September 1840.

In Goethe und Lessing gelesen, mit rechter Begier, zur Stärkung! Auch Friedrich's des Großen Geschichtbücher wieder zur Hand genommen, zu den Helden des Siebenjährigen Krieges zurückgekehrt. Für Preußen ist diese Zeit mit ihren Denkmalen und Neberlieferungen eine Homerische Grundlage. Die Kriege unter Friedrich sind auch gewiß größer, als die gegen Napoleon, das heißt, von preußischer Seite genommen.

Johnson ist der englische Gottscheb; jener hatte wie dieser seine Verdienste, aber auch große Schädlickeit. Wir Deutschen waren so klug, unsern Gottsched frühzeitig und völlig aus der Litteratur hinauszuwersen, dagegen behielzten die Engländer ihren zu unberechenbarem Nachtheil in Würden und Ansehen.

Ueber Lessing und Herder ist Gervinus vortrefflich, auch schon über Klopstock. Bon Lessing aber spricht er am besten. Den versteht er, den faßt er, und das ist wahrhaftig nicht wenig. Wie er zu Goethe'n kommt, da regt er wieder etwas Mißtrauen auf; der ist über ihm, den faßt er. nicht, und wo er ihn nicht faßt, da widerstrebt er ihm.

# Sonnabend, ben 26. September 1840.

Herr von Mindwig, ber sächsische Gesandte besuchte mich heute; ich setzte ihm auseinander, wieso ich dem Prinzen Johann, der gerade hier ist, nicht füglich aufwarten kann; wahrscheinlich aber hat auch der Prinz keinen Ausgenblick übrig, und so ist's von beiden Seiten gut. Gestern und heute Gutenberg's=Fest. Ich habe mich entschuldigt. Wenn ich diese Aufzüge und Festlichkeiten, diese Bildsäulen und Denkzeichen betrachte, so ist mir klar, wie ein neuer Kultus entsteht, der des Genius, anstatt des Heiligendienstes. Die Heiligen, die bestehen wollen, müssen sich als Genien geltend machen, als Erfinder, Wohlthäter, Ausführer.

Den Fürsten von Wittgenstein gesprochen, und ihn sehr wohlauf, munter und fast tropig gefunden. Er spricht die größte Verachtung gegen alles Hoswesen aus, den größten Ueberdruß alles Umgangs mit Souverainen. Sein bestes Augenmerk im ganzen Tage ist die Spielparthie Abends.

In Goethe gelesen und in Lessing. Der Abschnitt über Lessing im neusten Bande von Gervinus gefällt mir mehr und mehr; überhaupt erscheint mir Gervinus in ganz neuem Lichte, seine Mängel bleiben zwar, aber seine Borzüge wachsen ungeheuer.

### Montag, ben 28. September 1840.

Mittags kam herr Staatsminister von Nagler, und blieb sehr lange; er gehört zu den Unzufriedenen, und lobt den verstorbenen König. Die Gunst des Herrn von Schön ist ihm sehr zuwider, von diesem erzählt er mir viel Nachtheiliges, noch mehr dergleichen aber vom Minister vom Stein, dem er sogar Falscheit und Tücke beimist; von Nieduhr spricht er mit höhnischer Berachtung, das sei in Seschäften nur ein armer Tropf gewesen. Wie ich ihm sage, daß Arndt's Buch mir sehr gefällt, wird er stuhig, und sieht mich argwöhnisch an, wie ich das wohl meinen könne?

Bon dem Könige laufen hundert lebhafte Aeußerungen, brollige Späße und feltsame Schnurren umber, die meisten unläugbar nicht grade geschmachvoll, einige aber doch glüdlich.

Der König, dem jest alle Herzen entgegenfliegen, und ber die Menschen mit Staunen und hoffnung erfüllt, wird boch, wie mich dünkt, keine leichte Regierung haben. vielen Richtungen, die er andeutet, werden ebensoviele Forderungen, und die widersprechenden zu befriedigen wird unmöglich. Dabei glaub' ich schon jest mabrzunehmen, daß sich eine Barthei bilbet, die ihm spstematisch entgegen= wirken will, eine Parthei, die über große Rrafte im Stillen gebieten fann, ber die frühere Staatsverwaltung angehörte und aus dieser der größte Theil der Beamten. Im Gangen dem Geist und den Ideen abgewandt, aber voll Klugheit und Weltkunde, werden diese Leute dem Geifte und ber Phantasie des Könias bald zu schaffen machen. Ihnen ist er schon viel zu liberal, da er es aber boch nicht so weit ift, als Andre es verlangen, so nehmen jene auch die Unaufriedenheit dieser icon willig auf, und es entsteht die unnatürlichste Roalition. Eine Hauptfrage ist, ob keine Geldverlegenheit kommen wird. Manche glauben es. — Sofern keine Störung von außen eintritt, wird doch alles in gutem Gleise bleiben, bin ich versichert, und einige Schwankungen kommen wohl bei solchem Körper wie Breußen bald wieder zurecht.

Die Sachen im Orient stehen noch zweideutig. Paris wird befestigt. Man hofft bennoch Frieden ziemlich allgemein.

Frau von Lafarge ist verurtheilt. Der Streit über ihre Schuld oder Unschuld wird auch hier lebhaft geführt, so wie der Streit über den Erweis der Bergiftung.

Freitag, ben 2. Ottober 1840.

Büchersendungen durchgesehen. Nicht viel Erhebliches. Wirklich könnten zwei Drittheile der Bücher, die in Deutschland gedruckt werden, erspart bleiben. Auch das Allgemeine wird überall örtlich versucht; damit gehen viele Kräfte verloren, und was zu Stande kommt, ist unreif und einseitig.

Trot ber rauhen Luft spaziren gegangen. Den Minister von Kampt angetroffen, und gemieden, auch andre Langweilige, mit denen nichts aufzustellen ist. — Einige Zeit mit Friedrich von Raumer gegangen. In die Wette den König gelobt. Raumer versichert mir, daß sich erst jett, durch allerlei Jugenderzählungen ergeben, Tieck habe durch die Bleisoldaten im "Zerbino" nicht die Soldatenspielerei des verstordenen Königs, sondern seine eigne verspottet; er selber habe eine wahre Wuth gehabt mit Bleisoldaten zu spielen, habe über deren Stehen und Fallen gewürfelt, und für einzelne Figuren ängstliche Theilnahme gehegt. Lustig genug, daß dies alles auf den König gedeutet worden!\*)

Der Fürst von Wittgenstein hat einen Schlaganfall gehabt, man zweifelt an seinem Aufkommen. Noch vor kurzem rühmte er sich seines guten Besindens! Mit ihm geht viel unter, viel gewesene Macht, viele Kenntniß der Dinge und Personen. Sein in manchem Betreff undeschränkt mächtiger Einsluß hatte etwas Trübes, Klägliches; nichts Frisches hat er gewirkt. Privaten hat er viel Gutes erwiesen, er war unter dem Scheine rauber Selbstsucht sehr menschenfreundlich.

<sup>\*)</sup> Spätere Anmerkung Barnhagen's. Aber biefe Deustung mar bod bie rechte! foll nur jest nicht mehr gelten.

Wie ich 'fand, daß die Katastrophe des Jahres 1806 niemanden zur Schuld zu rechnen sei, als nur allein dem Könige selbst, so sind ich nun, daß auch die Verwirrung, welche seine Lette Lebenszeit trübte, die Mißhelligkeit mit dem Pabste, rein aus ihm selbst hervorging, aus seinem Karakter und seiner Regierungsweise. Richt Bunsen, nicht Altenstein, nicht Werther können dafür, nur der König selbst, der ohne Prinzipien in widerstreitenden Richtungen sich gehen ließ, wie 1806 in der Politik. Es ist keine moralische Schuld, er wollte redlich das Gute, und glaubte es zu thun; es ist eine intellektuelle, ihm sehlte die Erskenntniß.

#### Sonnabend, ben 3. Oktober 1840.

General von Scharnborst ruft mich auf dem Gendarmenmarkt an, wir geben zusammen in Schropp's Laden und besehen Landkarten. Er behauptet, es wird Krieg, gleich auf der Stelle, und Frankreich unterliegt, und wird getheilt; die Franzosen sind das Prinzip der Unmoralität auf der Welt, seit zweihundert Jahren ift dort der Berd alles Bosen, ber muß zerftort werben, geschäbe bas nicht, so mare kein Gott im himmel, die Frangosen taugen nichts, also muffen sie untergeben. Ich erwiedre, ja wohl, was nichts tauge, das muffe untergeben, aber bies Schickfal fei der ganzen Welt prophezeit, nicht den Frangosen allein! Er schimpft auf die Franzosen in größter Wuth, wie ein blinder Fanatiter, und stellt einen preußischen, einen beutschen Baterlandseifer auf, ber — gang frangösisch ift! Er ift überzeugt, wir werden die ganze Welt ichlagen, er versichert, Friedrich Wilhelm der Bierte fei der größte Feld= herr, ein kriegerisches Genie ähnlich Friedrich dem Großen. So wüthet er fort, beschuldigend und preisend in Einem Athem! Ich ruf' ihn zur Besonnenheit auf, sage, hier gelte es ruhige Ueberlegung, und er wird ruhig und besonnen; ich rede in Ernst und Scherz mit ihm weiter, er ist ganz der Liebenswürdige, gutmüthige, gescheidte Mann, als den ich ihn längst gekannt, und wir scheiden mit herzlichem Sändedrücken in bester Freundschaft. Merkwürdiges Begegniß, das mir viel zu denken giebt! Welch ein Rausch, welch eine Verblendung! Und wenn solche Männer, wenn die Besten davon ergriffen werden!

Mit dem Fürsten von Wittgenstein besfert es sich.

Jeber will bem Andern Maß und Richtung geben, ihm vorschreiben, was er thun und leisten soll, mit seinem Gelde, seinem Kause, seinem Hause und Gut, sogar mit seinem Geiste, Talent und Gemüth; da diese Anmaßung immersort sich erneut, so muß auch immer die Zurückweisung sich erneuen. Auch Gervinus ist sehr geneigt, auf diese Weise Goethe'n immer zur Rechenschaft zu ziehen; grade Goethe'n, denn der hatte am meisten bekommen. Aber was würden wir sagen, wenn von außen ein solcher Prüfer bei uns eindränge, und verlangte Rechenschaft von uns, was wir mit unserem Gelde angefangen?

Sonntag, ben 4. Oktober 1840.

Spruner's historischer Atlas, Abtheilung Frankreich. Da Frankreich nächstens getheilt wird, so muß man doch ben Boden etwas näher betrachten, wo die besten Einschnitte zu machen sind, wo sie wohl gar noch einigermaßen bestehen! — Gervinus, Kanke. Ich sinde in Gervinus

auf allen Seiten den Einfluß Goethe's, dessen Gedanken und Bilder eigentlich überall zum Grunde liegen, wenn sie auch großentheils gegen ihn dienen sollen. Sinzelne Lichter Goethe's haben Gervinus auf die Bahn gedracht, auf der er schreitet. Ihm selber gehört vorzugsweise die ungeheure Belesenheit, die ihn begleitet. Er hat Scharssun, Sinsicht, Geist, aber an Goethe scheitert er, für den hat er nicht Geist und Liebe genug, und hier hilft ihm keine Belesenheit. Ich staune das Buch an, und sinde es wichtig und ehrenhaft, daß wir ein solches haben.

Die augsburger "Allgemeine Zeitung" schreibt aus Weismar, was doch ber dortige Boden für Anziehung ausübe, und nennt unter den kürzlich Dortgewesenen auch mich; ein schlimmeres Beispiel hätte sie nicht wählen können! Ich war kaum eine halbe Stunde dort am Mittagstische, und bin vorher dreis dis viermal hurchgeeilt, ohne auszusteigen.

#### Mittwoch, ben 7. Oftober 1840.

Auf der Kunstausstellung Herrn H. Beta gesprochen, bessen kleine Schrift über Preußen im Sommer hier eingezogen und unterdrückt worden ist, weil er darin von Konstitution gesprochen hatte. Seitdem ist die Sache nun durch die preußischen Stände ganz anders angeregt worden! Wegen des Geredes, das gestissentlich von manchen Zeitungen genährt wurde, als habe der König den Ständen eine zusagende Antwort ertheilt, hat der König nun als Widerslegung alle Atten in Druck zu geben besohlen. Diese Maßregel ist auffallend, und giebt dem Gegenstande neues Leben!

Nachricht, daß die Engländer Beirut beschoffen und er=

obert haben. — Die Erhaltung des Friedens in Europa bleibt doch noch möglich.

Donnerstag, ben 8. Oftober 1840.

General von Canig besuchte mich. Er sprach angenehm und witig über die Zeitumstände, über Hannover, über ben von Willisen kritisirten Feldzug der Russen gegen die Polen, den auch er ausgearbeitet hat, aber unter strengem Verschlusse hält, wenigstens so lange der Kaiser Nikolai lebt. An Krieg will er nicht grade glauben, wiewohl er ihn wünscht.

Schon kommen die Guldigungsgäfte von allen Seiten an, überall trifft man Anstalten. Man erwartet, ber König werde wieder große Schläge thun durch persönliche Liebenswürdigkeit. Allein diese Waffe reicht nicht aus, und ihre Erfolge find allzu flüchtig, unwiderstehlich im Augenblicke, doch bald erlöscht ihr Eindruck. Es giebt auch Leute, die kalt und ungetroffen barüber hinwegseben, und nur die Sachen in's Auge faffen. Die alte Beamtenhierarchie ift migvergnügt, und sieht mit Schabenfreude, daß der König schon die Verfaffungsfrage unbequem abwehren muß, auch in Arndt und beffen Anhang einiges Störende entfesselt bat. Die Bekanntmachung der Aktenstücke wegen der Reichs= ständefrage hat etwas Freies und Grades, sie kommt aus einem edlen Sinn. Vielleicht wäre sie aber boch besser unterblieben; staatsklug erscheint sie nicht, sie regt mehr an, als daß sie stillt. Möglich, daß sie das Auftauchen der Frage bei der Huldigung unterdrückt, mahrscheinlich sogar; aber der Samen geht dann später auf. Diese Sache geht weiter, über ober unter ber Erde.

Gestern im französischen Theater hatte ich die ernsthaftesten Betrachtungen. Die ganze französische Nation vergegenwärtigte sich mir, mit allem was sie entwickelt hat, bedeutet und leistet. Ich sand, daß ein Europa, worin sie sehlte, sich gebrechlich ausnehmen müßte, daß sie nicht zu missen ist, und ihre Rolle gleich von andern, weniger dazu geschickten, übernommen werden müßte. Sie sind etwas, diese Franzosen! wer's ihnen abläugnet, thut's zum eignen Schaden!

Bom russischen Nostitz erzählte mir Caniz dies wizige Wort. "Je ne dis pas", sagte er einesmals zu ihm, "que le Grandduc Constantin m'aime, eh non! mais il aime à avoir un animal comme moi dans sa ménagerie."

Heute hatte ich wirklich das Beste, was Berlin an Menschen nur geben kann, Canit, Bettine, Bückler, Pfuel's 2c. und ich fand mich wirklich wie von Wogen des Geistes und der Bildung getragen.

Sonnabend, den 10. Oftober 1840.

Es wird immer voller in Berlin und lauter, das Gebrange mehrt sich, alles ist mit den bevorstehenden Festlichkeiten beschäftigt.

Der Minister Sichhorn hat endlich gestern seine Ernennung erhalten.

Die Minister von Rochow und von Schön sind als entschiedene Gegner mit einander im Kampfe. Ersterer hat die vortheilhaftere Stellung bis jest.

Sonntag, den 11. Oftober 1840.

Besuch vom Grafen von \*; bald kam auch der Graf von Kleift vom Log, wir besprachen die Angelegenheiten bes Tages; nach einer Stunde ging Kleift, \* aber blieb drei Stunden, von elf bis zwei Uhr. Die Konstitutions= frage umständlich erörtert, \* findet eine parlamentarische Verfassung unerläßlich, und dringend, er meint, eine große Rahl von Menschen aus allen Ständen hegten dieselbe Neberzeugung, und die Anforderung würde immer wieder= kehren. Viele der hier zum erstenmal aus den verschiedenen Provinzen auf demselben Punkte versammelten Landstände schließen sich an Schön an, und verabreden unter einander die Schritte, die zu thun sind; andre vereinigen sich um Rochow, und so bilden sich zwei Partheien. Das Beste ift, daß die Feste nun bald eintreten und nach ihrem Ende bie Landstände gleich wieder nach Hause reisen, ein längeres Zusammenbleiben so vieler Abgeordneten würde leicht Ge= fabr bringen.

Der König hat den Antrag auf Reichsstände in Königssberg wirklich selbst hervorgerufen durch seine Aeußerungen, er hatte mit mehreren Landständen so gesprochen, daß sie glaubten, er wünsche und erwarte solchen Antrag.

Der Minister von Rochow äußert sich in den gehässigeften, wegwerfendsten Ausbruden über den Minister von Schön. Er hat auch schon personlich mit ihm die heftigsten Auftritte gehabt.

Dienstag, ben 13. Oftober 1840.

Bettinen von Arnim besucht. Merkwürdige Gespräche! Sie arbeitet noch lebhaft an der Sache der Brüder Grimm.

Briefe von Dahlmann, und ihre geistvollen, tiesen und kühnen Antworten darauf, hat sie dem Könige gesandt; liest mir, nachdem ich das Geheimniß gelobt, einen Brief vor, der entschieden Konstitution fordert. Sie will solche durchaus, hält alles andre für nichts. Der König habe so kein Kind, so möge er die Konstitution als solches haben. Sie verabscheut Rochow'n, Müssling, und alle diese Leute, hält nichts auf die Frommen, rechnet wenig auf Sichhorn, der ganz zaghaft sei, sieht nur Heil in dem Bolke, in der Jugend, in Reichsständen.

Große Anstalten zu übermorgen. Gerüste, Dekorationen. Zu sehr nur das. Für mich kein guter Eindruck.

## Donnerstag, den 15. Oftober 1840.

Dem Könige wurde heute gehuldigt. Ich sab bie Feierlichkeit von den in der Säulenhalle des Museums errichteten Tribünen mit an. Bon sieben bis zwei auf dem Plat, aber sehr günstig und bequem, mir zunächst Frau von Arnim nebst ihren drei Töchtern, Prosessor Homeyer und Töchter, Frau von Horn nebst Marie von Korff und Frau von Grießheim, General von Hedemann und Frau, ein schwebischer Offizier. Sehr gute Gespräche während des Wartens!

Das Ganze war schön, würdig, in gutem Sinn. Bon ber Rebe des Königs konnten wir nichts hören, aber schon seine Bewegungen zu sehen, war ergreisend; man mußte innige, kraftvolle Worte dazu denken. Ginfallender Regen störte weniger, als daß man den Bürgermeister von Berlin ganz unten auf den Stufen der ungeheuern Treppe entblößten Hauptes seine Rede halten sah; die Ritterschaft hatte oben gehuldigt, er durfte nicht hinauf; ich dachte an

ben tiers-état in Frankreich, ber seine Anträge bem Könige knieend vorbringen mußte. Der Kanonendonner erquickte mich! — Der Leberuf war nur mäßig, nicht allgemein.

Heute Abend stehen in der "Staatszeitung" alle Standeserhöhungen, Beförderungen, Ordensverleihungen, die der Rönig bei Gelegenheit ber Erbhulbigung gewährt bat. Es ift nichts von besonderem Werthe in diefer Lifte, nichts was den Sinn angenehm trifft, was eine Geistesrichtung Einige Günstlinge find mäßig befördert, bas war natürlich; sonst haben Staatskalender und hofverbindung gewaltet. Man schimpft auf den Minister von Rochow, nennt ibn das bose Pringip, und meint, so lange ber König ihn um sich habe, werde er boch nur ber König ber Ebelleute sein. Sonderbar ist es, daß ber König auch bier alle von ihm erböhten Abelstitel an Grundbefit geknüpft hat, wie schon in Königsberg. Es scheint, er will ben Abel gang auf ben Kuß bes englischen stellen. Ohne Parlament, wozu? Wird bie neue Schöpfung gelingen? Es ist sehr zu bezweifeln. Einstweilen aber hilft der König ben alten Abel zerftören, bas ift gewiß!

Meine Biographie bes Feldmarschalls Schwerin ansgefangen.

Die Beleuchtung ber Stadt ist sehr reich, das Theater, das Zeughaus, die Atademie sehr schön; der Regen aber ist hinderlich und löscht die Lampen zum Theil aus, die Gendarmenthürme kamen nicht recht zum Leuchten. Das Wetter abscheulich, aber die Straßen dennoch voll Menschen.

(Im Jahr 1850 angemerkt.) Als im Jahr 1840 zu Berlin bem Könige Friedrich Wilhelm IV. gehuldigt wurde, war auch der Kaufmann Milbe aus Breslau zugegen, dersfelbe, der im Jahr 1848 eine Beitlang Minister war. Er

theilte jedoch die damals fast allgemeine Begeisterung nicht, nicht die Bewunderung, welche das freie Reden des Königs, nicht die Hoffnungen, welche dessen heitre Sinnesart erregte. Sanz im Gegentheil! Er kam nach Breslau mit schlimmen Eindrücken zurück, und versicherte gleich damals mit Betrübniß, der König sei der größte Komödiant, den er je gessehen! Man erinnerte sich dieser Aeußerung, die man mit Empörung damals anhörte, späterhin mit trauriger Anerkennung!

Freitag, den 16. Ottober 1840.

Ein Regentag, kalt und schmutzig, früh dunkel. Die Festlichkeiten gehen ihren Gang, aber die Leute sind ersmüdet und verdrossen, bei dem schlechten Wetter jammert jeden sein Anzug, die Bedienten verderben ihre neuen Livreen u. s. w. Wir sind arm, zwar hoffährtig, aber sehr rechnend!

Heute stehen die vom Könige gehaltenen Reden in der "Staatszeitung." Daß sie im Niederschreiben etwas verändert worden, ist wohl anzunehmen. Stägemann will an Improvisirung nicht glauben, selbst bei der Königsberger Rede nicht, von der es doch der König selbst gesagt hat; ich erzähle, wie er dem Prinzen von Preußen angegeben, daß ihm der Gedanke, er müsse etwas sagen, gekommen sei — nämlich, als das Wort "treu" aus so vieler Tausend Mund wie ein Kanonenschuß hervordrach, da, sagte er, habe sich ihm das Herz im Leibe umgedreht, da habe er gefühlt, er müsse ihm Lust machen, — aber Stägemann blieb ungläubig, und sagte mit Lächeln: "Nos kennimus!"

Ich war sehr trübe gestimmt heute, konnte weder arbeiten, noch in dem feuchten Wetter gehörig gehen. — Bei dem Meisten, was Andre erlangen, dank' ich Gott, daß es mir nicht wird. Gemeinen Ebrgeis bab' ich nicht. Wenn ich ehrgeizig bin, so kommt's aus böheren Trieben, wobei die Verson schwinden mag. Ich babe keinen Begriff bavon. daß Niebuhr sich grämt und darüber weint, wenn er gethan sieht von Andern, was auch allenfalls er hätte thun können. Führt ein Andrer meine Aufgaben gut aus, so bin ich's berglich zufrieden! Was ich wünsche, ift stilles, liebevolles Rusammensein mit benen, die ich aus innerem Rechte bie Meinigen nennen darf! Tage des Kriedens, der Thätia= feit, freie Natur, beitre Geselligkeit. Wird mir dies gewährt, so nehm' ich es auf jeder Stufe bes Ranges an, als geringer Mann, in ber engsten Beschränktheit; leiber bietet es sich mir nicht ba, wohin ich binabsteigen kann. sondern nur in solcher Sphare, wohin hinaufzusteigen mir jest nicht mehr vergönnt ift. Ich habe bas Weltliche zu sebr versäumt, und versäume es noch; ich kann für mich nicht fordern, nicht bitten und suchen, es ist nicht meine Art.

#### Sonnabend, ben 17. Ottober 1840.

Der Fürst Mexis zu Bentheim und der Erbprinz waren bei mir. Belche Erinnerungen knüpfen sich mir an diesen Namen!

Die von dem Könige bei der Huldigung gehaltenen Reden werden viel besprochen, und die kühlere Prüfung sindet allerlei Bedenkliches dabei. Doch würde jede mögliche Rede hier Anlaß zum Tadel geben. Es ist ein guter, eigner Sinn, ein kräftiger und sließender Ausdruck in den Worten des Königs, und sind bei solcher Gelegenheit wohl je so gute gesagt worden? Das "göttliche Recht", welches darin aufgestellt worden, will ich nicht grade ver-

theibigen, aber auch nicht zu fehr anklagen. Wie bie Sachen jett stehen, ift es ein unschuldiges Theorem. — Der König hat leider viele Feinde; ich sehe sie schon dreifter bervorkommen, und höre zum Theil arge Sachen. Gestern bätte ich fast Lust gehabt, als Ritter für ihn aufzutreten; ber Ort war mir nur zu schlecht; es war beim Konbitor Rrangler, und ein Herr sprach geringschätig vom Könige, nannte ihn einen Komödianten, und er habe wohl die Dreiftigkeit, so ju reden wie er gethan, aber an rechter Rourage fehle es ihm boch, das werde man icon seben; zwei Andre, die ihm zuhörten, lachten, verwiesen ihm aber seine Lästeruna. Aber auch bobe Staatsbeamte bliden mit Verdruß auf die neue Regierung. Einige Versonen erschrecken, daß Arndt wieder lebrt, und daß Eichborn Minister ist; Andre werden mißtrauisch, weil Boben noch nicht Minister und die Göttinger fieben Professoren noch nicht berufen sind!

Die Gendarmenthürme sind heute prächtig erleuchtet, ber Plat für Friedrich's Denkmal, und ein paar Privathäuser.

# Montag, ben 19. Ottober 1840.

Herr von Bakunin befuchte mich, als ich noch zu Bette lag. Einen Brief Neweroff's an mich hat er verloren. Bon seiner Uebersehung der Briefe Bettinens sind nur Bruchstücke gedruckt, die übrige Handschrift ist in Berlust gerathen. Er scheint ein wacker junger Mann, edel und frei gesinnt. Er will hier hauptsächlich Hegel'sche Philossophie hören.

Man rühmt oft, der Tod auf dem Schlachtfelbe sei schön; unerwartet, schnell, in höchster Lebensspannung,

ruhmlich, falle da der Kämpfer, entrückt so vielen Leiden und Schwachheiten und Erbärmlichkeiten des gewöhnlichen Ausganges durch Krankheit. Ich aber finde, daß der Mensch immer seinen Tod zu einem Tode auf dem Schlachtselde machen kann, sofern er nur thätig und im Kampfe bleibt, sich nicht ohne Roth zurückzieht. Ja mit zunehmenden Jahren wird das Leben selber zum Kampf, und es gilt Muth und Tapferkeit, es zu bestehen. Jeder neue Tag ist ein Tropbieten und muß durchgesochten sein.

### Dienstag, ben 27. Ottober 1840.

Herr von Werther hält fest an seinem Plate, wenigstens stellt er ungeheure Bedingungen, wenn er freiwillig abstreten soll. Der König mag ihn nicht. Sein Posten ist wahrscheinlich dem Grafen Wortimer von Maltan zuges dacht, vielleicht auch dem General von Canit.

Nachricht, daß Thiers und die übrigen französischen Minister ihre Entlassung eingereicht.

# Mittwoch, den 28. Ottober 1840.

Besuch bei Bettinen von Arnim, Mittheilung der Nachrichten aus Humboldt's Brief. Sie ist entzückt und dankt
mir lebhaft; die Brüder Grimm sind ihre Leidenschaft, das Hieherkommen derselben ist ihr um der Sache willen wichtig, um Grimm's willen, aber auch eine Ehrensache der eignen Persönlichkeit, eine gewonnene Schlacht gegen den Schwager Savigny, ein Sieg über Lachmann und Ranke.

Am 1. November 1840.

Bon allen Kränkungen und Beleidigungen, die mir im Leben widerfahren, fühlte ich immer diejenigen am schwersten, die ich für ganz unverdiente halten mußte und gegen die ich ohne alle Waffen war. Mir ist in dieser Art viel, sehr viel begegnet. Wo ich mich auf der Stelle rächen konnte, hab' ich es meist verschmäht und versäumt; daß ich es konnte, genügte mir. Sehr oft hat es sich ereignet, daß ich die Gegner und Widersacher weit zurückließ, und ich über jedes Verhältniß mit ihnen hinauswuchs; sehr oft aber auch, daß ich der Zurückleibende war, was ich doch selten hart empfand. Wo mir aus Gegnern, die mich gekränkt, oder mir Unrecht gethan, dann wohlwollende Freunde und Gönner wurden, da war dies immer ein gutes, ersfreuendes Verhältniß, zum Beispiel mit dem Grasen von Vernstorff.

### Sonntag, ben 1. November 1840.

Die Ausstellung der Gewerks-Insignien giebt zu großen Betrachtungen Anlaß. Man muß an den Inhalt der "Wanderjahre Wilhelm Meister's" denken. Was Goethe dichtete, das geschah bereits. Das Handwerk hat sich unsendlich gehoben; eine Welt des Gewerbsteißes, wie sie hier sich den Sinnen darstellt, ist keine gemeine und rohe mehr, die slößt Achtung ein, und alle andern Stände müssen die Bedeutung anerkennen. Wie stehen dabei die Abelsideen, die der König hegt?

Mittwoch, ben 4. November 1840.

Seheimrath Haffenpflug ist hier, und wohnt bei Herrn von Arnim, dem nach Belgien ernannten Gesandten. Mit Bestürzung und Trauer sieht man jenen Mann hier, man fürchtet seine Anstellung, sein Name ist mit Schmach und Haß behaftet, er gilt für einen Sewaltsknecht der Willkur, für einen heuchlerischen Frömmler.

Es werden schon viele Leute sehr nachdenklich. Man sagt schon, der König thue wohl mancherlei, aber man erstenne wohl, wohin eigentlich sein Sinn gehe; seine liebsten Leute, die rechten, die auch etwas bei ihm vermöchten, seien Betbrüder oder Aristokraten. Gegen deren Zahl, Stellung und Geltung werde alles Andre unbedeutend.

Und Leute, die dem Könige perfönlich ganz ergeben sind, werden am besorglichsten!

Sonnabend, den 7. November 1840.

Die jungen Russen bei mir, Turgenieff, Bakunin, Statschkoff.

Gestern Abend bei Stägemann. Heute tritt er sein achtundsiedzigstes Jahr an. Stägemann fühlt sich auch zurückgesetzt, wie der Minister Graf von Lottum. Nun kommt an Wittgenstein die Reihe und an Werther. Uebersall sollen Fromme eintreten. Man hört die wunderlichsten Reden. Unabhängigkeit der evangelischen Kirchenbehörde von denen des Staats. Begünstigungen für die katholische Kirche. Vorliebe für Majorate und Patrimonialjustiz. Ueberall Beterei und Glaubenseiser. Die Anstellung des Generals von Thile als Minister macht viel böses Blut. Run kommen noch Bunsen, Radowitz, Haspenpflug, Bedes

1

dorff, Goese, und weiß der Himmel wer noch alles? verschwinden Eichhorn, humbolbt, Willisen. "Seben Sie boch nur bin, wer wirklich beim Könige gilt, Ginfluß und Gunft hat, ihm mahrhaft nahe steht, das ist entweder ein Betbruder oder ein Abelseiferer." Man bort viele Miß=vergnügte, Unheilsverkunder, Schwarzseher; so schnell nach bem allgemeinen Entzücken! Dabei fagt man laut, ber Rönig habe doch keinen rechten Muth, und habe sich na= mentlich bei ber Berfaffungsanfrage in Königsberg jagbaft benommen. Dies lettere foll sogar ber Minister von Rochow gefagt baben. Der Fürst von Wittgenftein foll vertraulich geäußert haben, der Herr habe als Kronprinz ihm viel Leid angethan, nun bekomme er aber volle Ge= nugthuung, bloß badurch, daß er zuschaue, wie berfelbe sich als König benehme. (Wittgenstein nämlich glaubt wie sein Freund Tzichoppe, der Staat sei verloren, weil der König in großmüthiger Bewegung die Inquisitionskommis= sion abgeschafft und Amnestie gegeben bat!) Ich sebe die Sachen nicht so schlimm. Die Krommen sind mir kein Anftoß, nur die Beuchler fürcht' ich.

Man will heute wissen, Herr von Werther solle Obermarschall werden mit starker Pension, Graf Mortimer Malgan Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Herr von Bülow Bundesgesandter, Herr von Canit Gesandter in London, Graf von Dönhof Gesandter in Wien, Herr von Rochow Gesandter in München.

Montag, ben 9. November 1840.

Wie ich ausgehe, begegnet mir in ber Behrenstraße ber Geheime Rath von Taschoppe, nimmt ben hut ab, rebet

mich lächelnd an: "Mein Herr von Varnhagen"... Ich sehe ihn flüchtig an, wende mich ab, grüße nicht, und gehe weiter. Es war mir wohl um's Herz, dem Schuft gezeigt zu haben, daß ich ihn verachte. Aber es soll noch besser kommen! Nur nichts übereilt! Ich will ihm keine Ohrsfeige geben, die mir weh thut, wie jener Jude sagte.

Mit General von Hebemann auf der Sonnenseite der Linden spaziren gegangen, in vertraulichem Gespräch. — Darauf mit Professor Dirichlet, die politische Lage der Dinge besprechend. Er gehört zu denen, die sich überzeugt halten, daß im Fall eines Krieges die Franzosen siegen. Ich meine, das kommt sehr auf die Umstände an, unter denen wir den Krieg machen, die können grundverschieden sein, und man kann sie nicht vorherwissen; die Umstände, unter denen die Franzosen den Krieg machen, werden so ziemlich stets dieselben sein, der Krieg macht sie einander gleich, denn Krieg ist in Frankreich von selbst die freiste Entwicklung aller Bolkskraft; bei uns ist dies nicht so unsehelbar, bei uns kann Krieg und dabei der Bolksgeist gesesselt sein.

Donnerstag, ben 12. November 1840.

Geh. Rath Haffenpflug glaubt an Hexen. Ob beren künftig wieder hier verbrannt werden follen? "Warum nicht? Dahin kann es kommen", antwortet man ganz im Ernst.

In Preußen ist die Verfassungsfrage noch stets in Anzegung, und am Rhein ebenfalls. Ueberhaupt ist das Publikum sehr wach und aufmerksam. Man beobachtet scharf, und deutet rasch.

#### Sonntag, ben 15. November 1840.

In Betreff Tzschoppe's tritt eine ganz neue Wendung ein; schon gestern sagte mir jemand, er habe jett öfters Tage, wo er wie verrückt sei, ganz albern und dämlich; er soll wirklich aus Hochmuth und Eitelkeit mitunter überschnappen. Heute wird mir das von andrer Seite bestätigt, und man wundert sich, daß ich nicht schon früher davon gehört. Er soll sich einbilden, die sämmtlichen Amsnestirten wollten ihm — über tausend an der Zahl — einen Fackelzug bringen, und bezeigt die schrecklichste Angst, sie würden ihn dann verbrennen. Der elende Mensch war in der That das Werkzeug ungemein vielen Elends und grausamer Härte; es wäre kein Wunder, wenn ihm das Gewissen schlüge, jett, da der Schut von oben ihn verläßt!

### Donnerstag, ben 19. November 1840.

Sichhorn, meint man, werde als Minister sehr zahm sein. Stägemann sagt, er habe seit langer Zeit im Staatserath in kirchlichen Sachen immer mit dem Kronprinzen gestimmt, das sei der Weg zu seiner Ministerschaft. Aber ein ganz richtiger Weg, dünkt mich!

# Freitag, ben 20. November 1840.

Die Prinzessin Karl von Preußen begegnete mir beim Hofjäger, hielt mich an, und sprach lange mit mir, über Kissingen, ihren Bruder, Bimar, Litterarisches. Sie hat sehr viel guten Willen, und ist ganz gescheidt; da sie nicht leicht bosen Willen zeigt, fürchtet man sie wenig.

Der Minister Eichhorn soll ganz ungemein vorsichtig zu Werke geben, fast ängstlich und zaghaft. Besonders auffallend ist dies im Vergleich der Sicherheit und Dreistigkeit, mit der sich der Minister von Rochow benimmt.

### Freitag, ben 27. November 1840.

Auftreten des Professor Stahl; Scharren und Zischen der Studenten. "Erste Opposition gegen die neue Regierung."

Abends bei Stägemann. Bon Stahl war viel die Rebe, von Haffenpflug, der die dreitausend Thaler bekömmt, die für Grimm's recht gewesen wären, von Herenglauben, Geisterwesen, Beterei.

# Dienstag, ben 1. Dezember 1840.

Im Hörsaale bei Stahl ist wieder gescharrt und gezischt worden; es ist ein offenbarer Kampf.

Spottgedicht auf Hassenpflug, "Haß und Fluch", nach ber Melodie: "Sie sollen ihn nicht haben."

Dreiftundige Rede von Thiers gegen Palmerfton.

Der Bicekönig von Aegypten verliert Sprien, so scheint es, nun völlig. Ob dieser Erfolg den Verbündeten zum Rupen bleiben wird? — Roch immer Wassersnoth in Lyon.

### Donnerstag, ben 3. Dezember 1840.

Wieder ein betrübender Verluft! Am 26. November starb in Freiburg Rarl von Rotted, mein alter treuer Freund, im sechsundsechzigsten Jahre. In den badischen ersten Ständeverhandlungen lernt' ich ihn kennen, und mußte ibm sebr beistimmen; nachber konnt' er sich in meinen preußischen Standpunkt nicht finden, in meine Goethe'= iden und Segel'schen Sympathieen nicht; doch blieben wir gute Freunde, felbft nachdem feine "Weltgeschichte" in unsern "Jahrbüchern" hart getadelt worden war, was ich nicht binbern konnte, und doch fehr gemilbert habe. Er hatte die redlichste Gesinnung, er war ein achter Freiheitsfreund, und hat tiefgreifend eingewirkt. Die Rleinheit seines Staates und die Enge seines Schauplages waren großer Nachtheil für ibn; auch kannte er Nordbeutschland gar nicht. Im Jahre 1813 hatte Stein große Liebe zu ihm gefaßt; bamals batte er an unfre Verhältniffe mehr berangezogen werden muffen; nachber bat er von Berlin ber freilich nur Keindseliges erfahren. Sein Andenken wird in hoben va= terländischen Ehren bestehen!

Thiers bekennt sich öffentlich als Revolutionair, in einer glänzenden Rede, am 27. November.

#### Sonnabend, ben 5. Dezember 1840.

Hofrath Dorow besucht mich. Er versichert, Stägemann leide nicht bloß körperlich, sondern auch am Gemüth, er nehme als Patriot sich die Wendung tief zu Herzen, die er hier in dem Staatswesen eintreten sehe; die Frömmelei und die Bevorzugung der Frömmler sehe er als das Verderben und als die Schande des Staates an.

In den Goethe Relter'ichen Briefen mar ich manches wiederzulesen veranlaßt. Was stecken in diesen Blättern für Goldkörner! Man spricht viel zu wenig bavon, man fand zu viel darin, das hier jeder Lump nahe hat, dem fich jeber gemachfen glaubt, und überfab ben geiftigen Schat. ber darin niedergelegt ift. Es sind Sprüche und Urtheile darin, die man zu ganzen Abhandlungen, zu Erzählungen und Predigten ausführen könnte. Mir ift eigentlich die Masse noch zu klein, die Lebensfülle nicht vollständig und mannigfach genug. Ich möchte die sämmtlichen Briefe von Goethe, Schiller, Jacobi, Kichte', Rabel, Humboldt, Wolf. Log u. f. w. in Gine große Sammlung dronologisch vereinigt, und noch mit Erläuterungen ausgestattet seben; bas müßte eine merkwürdige, großartige Anschauung beutschen Lebens geben! — An Friedrich August Wolf dacht' ich mit großer Liebe. "I shall not look upon his like again!"

Es heißt bestimmt, Cornelius komme von München hieher, auf sehr hohe Bedingungen; auch Schelling soll berusen sein, eine Stellung wie Humboldt bekommen 2c.
Das wäre ein Todesstoß für Steffens! — Schelling und
Cornelius in allen Ehren, und ich erkenne sie gewiß als
Großwürdenträger, — allein beide stellen das frische Leben
nicht mehr dar, beide sind verdraucht und veraltet, jener
in der Philosophie, dieser in der Kunst. Jusammen mit
Tieck, Arndt, Savigny, den Riebuhr'schen Nachzüglern,
A. B. von Schlegel, das giebt kein klares Tageslicht mehr,
nur ein nebelhaftes Dämmerlicht, und einen Geruch von
Schimmel und Mussigkeit.

In Tacitus gelesen; in Goethe, Novalis.

Sonntag, ben 6. Dezember 1840.

Gine Dame sagte mir heute, sie könne nicht klug baraus werben, wie ich eigentlich gesinnt sei, heidnisch oder christlich, monarchisch oder republikanisch, meine Aeußerungen seien aus allen Tonarten, und ließen bald das eine vorausseten, bald das andre. Ich erwiederte auf diesen Angriff, sie müsse doch recht gut wissen, was ich sei, denn indem sie mir das sage, setze sie voraus, daß ich ein Mann sei, dem man dergleichen sagen könne, und das sei ein ganzes Glaubensbekenntnis werth!

Wie sollt' ich mich sonst vertheidigen? Soll ich mich barauf berufen, daß man in allen Erscheinungen das Ideelle lieben, und das Reelle verabscheuen kann?

Geistesfreiheit in Bildungsformen, das konnte mein Bahlfpruch sein.

"Durch Bildung zur Freiheit" hatte ich schon vor zwölf Jahren für die Breufen zum Wahlspruch auserseben.

## Montag, den 7. Dezember 1840.

Gestern besucht' ich Bettinen von Arnim, mich für ihr Buch zu bedanken. Sie ist außer sich über die Wirthschaft, die hier beginnt, sie mißbilligt alle Vertrauten und Lieb- linge des Königs, sie will Konstitution, Preßfreiheit, Vernunft und Licht. Nun wird der alte Schelling, der alte Schlegel, der alte Cornelius erwartet, das wird eine versstuckte Rumpelkammer! Sie freut sich, daß die Studenten den Prosessor Stahl bekämpsen, daß Savigny mit seinem Empsohlenen keine Ehre einlegt, daß Savigny selber beim Könige weniger zu gelten scheint; er wollte bei Gelegenheit

ber Grimm's zu klug sein, und war dumm, er beeiserte sich eine Theilnahme an ihnen zu verläugnen, die unglüdslicherweise der damalige Kronprinz für sie hegte. Bettine lobt Humboldt'en und den Major von Willisen, hält aber nichts auf Sichhorn, verwirft Ranke'n ganz und gar. — Sie will dem Könige die Wahrheit sagen, sie habe den Muth und das Geschick dazu.

Der junge † ist dreimal im Offizier=Examen durchs gefallen, und giebt diese Laufbahn auf; nun will ihn der nach Brüssel zum Gesandten ernannte Herr von Arnim gern als Legationssekretair mitnehmen. Augendienerei gegen den in Gunst stehenden Bater. Stände der nicht in Gunst, wie würde jener dem Jungen die Thüre weisen!

Man sagt, unter ber vorigen Regierung habe eine mecklenburgische Faktion hier geherrscht, unter ber jetigen komme eine hessische auf. (Nadowit, Hassenpflug, Canit, waren früher in kurhessischen Diensten.)

Der König soll fleißig arbeiten und sehr vergnügt sein. Noch wohnt er in Charlottenburg.

# Dienstag, ben 8. Dezember 1840.

Im Thiergarten lange mit General von Rühle gefprochen, über Kriegslehre, Bülow, Jomini, Clausewit, Willisen; dann mit dem Minister Eichhorn, den ich absicht= lich rühme, daß er die Grimm's herschaffe.

Im Theater Abends "La première ride" und "Le père de la débutante", sehr lustig, recht gut gespielt. Die schöne Frau von Haber in der Prosceniumsloge zog alle Blicke auf sich. Gegen uns über war der König der Niederlande Graf von Nassau mit seiner Tochter der Prinzessin Al-

brecht, und später fam auch die Prinzessin von Preußen dazu. Diese Loge mar so unterhaltend wie die Bübne selbst. Die Bringessinnen saben beide febr ftolz aus, und wollten nicht lachen; doch vielleicht faben sie das Stud auch schon zu oft. Ich finde es gang gut, mich von ber Bringessin von Breuken gurudgebalten gu baben; ich murbe mich boch zu ihrem Wesen wenig schicken! Sie, die unter Goethe's Augen und Leitung Aufgewachsene, findet Gefallen an Raupach, läft fich von ibm feine Stude vorlesen! Wie richtig, daß ich nicht dabei bin! - In Betreff ber Burud= haltung vom Hofe beweift doch auch Bettine den vortrefflichsten Takt: wie klug, wie weise! wenn sie nur dabei bleibt! Man muß verzichten, entsagen können. liegt eine große Kraft, die nachber immer auch wieder Macht wird; und wenn auch nicht, ber unmittelbare Ge= winn ist boch der größte. Humboldt, der den entgegen= gesetten Beruf edel und muthig verfolgt, weiß ein Wort mitzusprechen von dem glänzenden Elende des Hoflebens!

Debatten in der französischen Deputirtenkammer.

Der König hat dem Gesandten in St. Petersburg, Herrn von Liebermann, das Prädikat "Exzellenz" gegeben; bei der Huldigung gab er dem Herrn von Otterstedt, Gesandten in Karlsruhe, den großen Orden. "Im Grunde doch nur die alte Wirthschaft fortgesett, mit etwas mehr Frömmigkeit und Sprechen, und mit etwas weniger Ballet." Man sollte es nicht glauben, wie viel Opposition doch hier vorhanden ist, und zum Theil laut wird!

Liste der Günstlinge, die man handschriftlich umberzeigt: Erste Klasse: Rochow, Radowiß, Bunsen, Thile; zweite Klasse: Gröben, Röder, Boß, Kleist, Caniß, Stoleberg; dritte Klasse: Savigny, Steffens, Tieck, Gichhorn, Boyen. — Rumohr ist auf der Liste vergessen, Humboldt

auch; ber nach Brüffel ernannte Arnim und Haffenpflug sind auch noch nachzutragen.

### Donnerstag, ben 10. Dezember 1840.

Schlimme Nachrichten von Stägemann; man zweifelt an seinem Aufkommen. Im achtundsiebzigsten Jahr, nach viel Arbeit und Genuß, kann man wohl müd' und reif sein. Auch früher.

Doktor Carriere ist von Reisen zurückgetehrt, und will Privatdozent bei der Universität werden. Berstärkung der Hegelianer. Werber hat die stärkste Zuhörerzahl in der Philosophie; Stahl hat jett, nachdem die Sastbesucher außgeschlossen worden, vierundzwanzig Zuhörer, und liest nun ohne Störung. — Jakob Grimm ist angekommen.

Abends ungeachtet meines Unwohlseins in die Kritifgesellschaft; Henning, Link, Marbeineke, Schulze, Zumpt, Dove, Benary, Bopp, Boumann. Mancherlei Förderliches, Unterrichtendes. Hübsche Geschichte vom hiesigen katholischen Probst Brinkmann, der einer katholischen Braut, die einen protestantischen Bräutigam hat, vom Heirathen abräth, und, wenn sie doch durchaus heirathen wolle, ihr vorschlägt, den protestantischen Bräutigam laufen zu lassen, und dafür einen katholischen zu nehmen, er habe grade einen jungen hübschen Katholischen, der ihr gewiß gefallen würde 2c.

Berliner Parodie auf das Rheinlied: "Sie sollen ihn nicht haben!"

Bir wollen ihn nicht haben, Den Herrn von Haffenpflug, Benn gleich die Schaar ber Raben Zum Ablernest ihn trug! Scheinheiliger Gespiele Im frommen Anechtlingstroß, Der Rochow, Stolberg, Thile, Der Radowit und Boß.

Den ftets bie Zwingherrn rufen, Den ftets bas Boll verschmäht, Sei auch auf Thronesflufen Dein Richterfluhl erhöht.

Wenn gleich mit Kreuz und Banbern Man ichwarz unb roth bich ichmudt, Du fannst ben Titel anbern, Uns haft bu nicht berudt.

So lang uns Richter fchitgen, Durch Muth und Geift erhellt, Und frei im Rathe fitgen, Der frei fein Urtheil fallt;

So lang flatt anbrer Behre Ein Lieb ift unser Schilb, Gefühl für Recht und Ehre Uns für Berfaffung gilt;

Gefdichte wirb geschrieben Mit unentweihter Rraft, So lang Ein Mann geblieben Aus Breugens Ritterschaft:

So wollen wir nicht haben Den herrn von haß und Fluch, Den holland, heffen, Schwaben Berbammt mit Einem Spruch!

Man sagt, das Gedicht werde heute dem Könige mit= getheilt. Immer gut, daß er es kenne.

Montag, den 14. Dezember 1840.

Der König soll sich auf die Ankunft August Wilhelm's von Schlegel freuen, weil der ihn belustigen wird, mit den geschminkten Backen, der Spiegeldose, den verschiedenen Perrücken, den kolossalen Eitelkeiten; eine Art Gundling in unser Zeit!

Man sagt, der König soll weniger erzürnt als betroffen sein über das Gedicht gegen Hassenpflug, das ihm der Minister von Rochow gezeigt hat, so wie über manche Zeitungsartikel, die in dieselbe Richtung einschlagen. Er soll gesagt haben, er sehe sich ganz falsch beurtheilt, seine Meinung und Absicht verkannt, man würde schon sehen u. s. w.

Heute Nachmittag überkam mich eine eigenthümliche Gedankenreihe, doch dies ist nicht das rechte Wort, es war ebensowohl eine Bilberreibe, ich schaute die Geschichte an, die Gestalt alles Ueberlieferten, und es schien mir gar nicht der Mühe werth, das Wahre da herauszuklauben, und gang verlorene Mühe, das Faliche da eindrängen zu wollen. Die Hauptsache ift das Sein, das allein besteht und gilt; ich benke mir dieses in einer sichtbaren Wirklichkeit als eigenstes Selbst irgendwie bargestellt, worüber unfre Gebilbe, unfre Scheine, nur wie Wolken wegziehen. hilft es mir, mich zu schmücken für die Nachwelt, mich in Ruhm und Ehre zu kleiden, werd' ich badurch im gering= sten anders im Wesen, ober ift das Trugbild irgendwie noch ich? Diese Gebanken sind nicht neu, auch mir nicht, aber die Anschauung war mir's, und sette mich in angenehmes Erstaunen wie eine Offenbarung.

"Die großen Phantasieen, welche man Religionen nennt", sagt' ich gestern. Auch: "Ein Künstler ist, wer Gebanken als Bilber faßt."

In Tacitus gelesen, in Puschkin; in den Spisteln des Paulus. — Briefwechsel Friedrich's des Großen mit Alsgarotti. — Schulenburg's Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Siebenjährigen Krieges.

Die Engländer fiegen in Sprien, in China.

Dienstag, ben 15. Dezember 1840.

Heute findet in Paris das Leichenbegängniß Napoleon's Statt, gewiß mit großem Lärm, aber ohne Aufruhr.

Ich suche in meinen Biographieen gern größere Stüde aus ältern Schriftstellern einzuschalten, als Proben ber Neberlieferungsweise und Schreibart, welche sich beide meist leicht verbessern ließen, aber bann nicht so ursprünglich ihre Zeit mehr ausdrückten. Ich sehe es für eine Schulbigkeit gegen die Vorgänger an, die meinen Gegenstand früher bearbeitet haben, daß ich etwas von ihnen anbringe, sie in meiner Arbeit nicht erlöschen lasse. Und wenn nun gar etwas gut ausgebrückt schon vorhanden ist, warum es ändern?

Stüve's Vertheidigungsschrift ift in Jena erschienen. Die juristische Form macht sie weniger genießbar, aber bient ihr zum Schut, man wagt weniger sie zu unterdrücken.

Die Brüder Grimm haben nun zusammen dreitausend Thaler zugesichert bekommen.

Freitag, ben 18. Dezember 1840.

Rein Freitag mehr bei Stägemann! Er ftarb gestern Abend um halb sieben Uhr, nachdem er früher forectich

gelitten, zulett bewußtlos und ruhig. Mir sagte es heute Bormittag der General von Rühle; ich ging gleich in das Sterbehaus, sprach Herrn von Olfers, und sah die Leiche. Der alte Freund jammerte mich. Was haben wir alles zusammen erlebt! Bom Jahre 1812 an dis jett! Run ist er still, seine Fröhlichkeit ist verstummt, sein Muth ersloschen. Das Drüben war ihm längst bevölkerter, als das Hüben; seine Elisabeth, seine alten Freunde — er hatte noch Kant und Hippel dazu gezählt —, Harbenberg, Stein, Delsner, Kiesewetter, Behme, alle ihm längst vorangegangen; zulett noch der König, das gab ihm den Kest. Was sollte er länger hier? Noch einige Sonette mehr machen? Rechte Lebensfreude gab es nicht mehr für ihn. Friede sei mit ihm!

Abends brachte man mir ein Paket, sieben Bände von Rotteck, die er mir schickt, nebst seinem noch zuletzt an mich diktirten Briese vom 21. November, voll zärtlicher Berssicherungen. Seine Zuneigung rührt mich tief, und bessonders, daß ich seine treue, so herzlich geäußerte politische Meinung nur so wenig erwiedern konnte, auch den Philosophen und Historiker in ihm nicht so hoch stellte, wie er es von mir doch wohl erwarten mußte. Stägemann und Rotteck stimmten einst vortresslich zusammen, zuletzt waren sie entschiedne politische Gegner. Nun sind sie beide des Streites überhoben. "Pauvre humanite!" sagte Rahel oft mit tiesem Ausbruck, ich glaube der Frau von Stael nach.

Montag, ben 21. Dezember 1840.

Stägemann's Beerdigung um acht Uhr früh; ich war zu unwohl, konnte ihr nicht beiwohnen.

Die Beisetung der Gebeine Napoleon's in Paris am 15. d. ist ruhig abgelaufen. Ich hatte es immer vorher= gesagt, das könne kein Tag des Ausbruches sein.

Ueber den König spricht man bin und wieder febr un= gunftig. Die Leute fagen, alle feine Thätigkeit bringe nichts bervor, als daß sie die alte Ordnung verwirre; die Geschäfte gingen noch schwieriger als vorhin. Das Berlangen nach Konstitution musse unter diesen Umständen nur stärker werden, sie werde zulett ein unabweisbares Bedürfniß, denn bas fei ein Unbehagen für jederman, nicht recht zu wissen, wie man dran sei. Ich muß doch den Rönig sehr vertheidigen; er hat mabrlich schon viel gethan, und mabre Hauptsachen, deren jede für eine Richtung gel-Cichorn's Ernennung, Bopen's herstellung, Tied's Begunftigung, Arndt's und Jahn's Freisprechung, die Berufung der beiden Grimm, die Amnestie, die ausgesprochenen Gesinnungen in Betreff der Presse, des Theaters 2c. Das find icon große Dinge, in kaum fechs Monaten voll Unrube, Feierlichkeit, Sturm von außen!

Die Leute sagen auch, der verstorbene König sei als ein Wortbrüchiger aus der Welt gegangen, das seinem Bolke freiwillig und seierlich gegebne Versprechen einer Konstitution habe er nicht erfüllt, und Gott habe ihm doch fünfundzwanzig Jahre dazu Zeit gelassen!

Mittwoch, ben 23. Dezember 1840.

Der König hat eine halbe Stunde nach der empfangenen Nachricht von Stägemann's Tod einige Zeilen an Herrn von Olfers geschrieben, ungefähr so: "Ich beklage und erkenne den Verluft an Geift, Berdienst und Liebenswürdigkeit, den das Baterland und ich in Ihrem theuren Schwiegervater machen. Bon meinem innigen Beileid sind Sie beide überzeugt. Gott tröste Ihre Frau."

Man erwartet hier neue Verordnungen in Betreff ber Sonntagsfeier, bes Kirchenbesuchs, ber geistlichen Zucht überhaupt. Göschel soll in diesen Sachen arbeiten.

Die Beliebtheit des Königs schwindet immer mehr; die Anstellung von Hassenpslug war ein arger Mißgriff, die ganze Justiz ist empört. Eben so hassen die Militairs den Herrn von Radowiß, der übrigens durch seine Günstlingschaft ganz schwindlich ist, sich aufbläht und spreizt, und dem man einen baldigen Sturz prophezeiht. Man sagt, er sei der tollste Lügner, so zum Beispiel sei er nie in der Ecole polytechnique gewesen, General von Scharnhorst habe es ihm bewiesen. — Man hat ziemlich allgemein vom Könige die Meinung, er sei weich und schwach, und werde nicht ernstlich durchgreisen, eine schlimme Meinung, die leicht zur Härte nöthigen kann!

Neue Ausfälle des Herrn von Schön in Königsberg für Konstitution und gegen Rochow. Dieser Kampf ist nichts weniger als beigelegt. Es regen sich ernste Unternehmungen. Ich bin sehr besorgt, daß dem Könige noch viel Berdruß von daher kommen wird! Ich fürchte, er ist übel berathen, und sieht nicht alles in seiner Wirklichkeit, sondern in falschem Schein. Offenbar ist die Welt anders, und in dieser Anderheit mächtiger, als er denkt! Falsche Maßregeln, solche, die nicht durchzusehen sind, die man zurücknehmen muß, werden unendlich schaden. Ich fürchte, ich fürchte! Säh' ich nur mehr ächte Freunde um ihn, Freunde, die sein Heil, nicht ihres wollen! Humboldt und Willisen sind solche; aber wer noch?

Freitag, ben 25. Dezember 1840.

Graf von \*\* spricht mit heftigkeit seinen tiefen haß gegen Konstitution aus, aber auch gegen Frömmelei. hofft, der König werde den Erwartungen aller ordentlichen Leute entsprechen, und den grundlosen Auf nach Konstitution völlig zum Schweigen bringen. Der König sei es feinen Unterthanen ichuldig, sie vor diefer Best zu bemabren, und dazu alle ihm verliehene Macht zu gebrauchen. Wenn man seine Milbe nicht verstehe, so musse er brein schlagen, sich als der strenge Gebieter und herr zeigen, einige von ben geistreichen Herren, die ihn umgeben, bei den Beinen aufhängen lassen. Durch solche Reden aufge= reizt, erklär' ich, daß ich über die Konstitutionsfrage bes Augenblicks wohl sehr bedenklich und eher zum Verneinen geneigt sei, aber im hintergrunde dieser Frage des Augenblides entschieden tonstitutionell dente, und überzeugt bin, daß auch Preußen, gut oder übel, diese Sache durchmachen musse. — Ich frage, ob es ber König nicht wurde als ein großes Unglud empfinden, wenn er ftatt mit Milde und Großmuth ju regieren, ju berber Strenge murbe übergeben muffen? — Graf von \* \* übt aber ichon inmitten seines beftigen Royalismus eine Art Opposition gegen ben König. er tabelt nämlich heftig nicht nur die Begünftigung der Krömmler, sondern auch die der Künstler und Gelehrten, und möchte den König vorzugsweise auf das Militair verfeffen feben.

Ich sehe es täglich mehr, ber König hat einen harten Stand. Ja, er wird streng werden müssen, er wird müssen, ich seh' es ein; streng nach irgend einer Seite, nach irgend einer. — Wie ist es doch schlimm bestellt mit uns!

Wie schimpft man hier auf herrn von Schön! auf ben

Staatsminister, Ebelmann, Ritter des Schwarzen Ablerordens, als ob er ein Brauer Santerre, ein Schauspieler Collot d'Herbois wäre! — Und Schön wird in der konstitutionellen Richtung fortarbeiten, gewiß! aus Ueberzeugung, aus Ehrgeiz und Klugheit, denn er sieht den unsehlbaren Sieg dieser Richtung doch voraus, und daß er
sich in der Folgezeit Ehrensäulen verdient. Herr von Rochow beseindet ihn heftig, allein der König darf sich daß
große Dementi nicht geben, daß er Herrn von Schön aus
Irrthum so erhöht und geehrt habe.

Alle deutschen Zeitungen sprechen gegen Frömmelei und Aristokratismus, sprechen die entschiedenste Meinung aus, der König werde und wolle nicht den Geist der Zeit verskennen, werde und wolle die Presse freier machen, die Kirche nicht mit Zwangsmacht ausstatten.

In Tauler gelesen; in Lessing; in den Briefen der Frau von Sevigne. — Schriften zur Biographie Schwerin's. Mühsame und oft vergebliche Nachforschung.

#### Sonnabend, ben 26. Dezember 1840.

In der höchsten Gesellschaft hier, in der Umgebung des Königs, im Bereiche seiner Gunft, ist alles hochgespannt, und Schmeichelei, Bewunderung, Unterwerfung sprechen und handeln in übertriebenster Weise, so daß der bloß redliche Eiser, die treue Gesinnung und freudige Anerkennung, beschämt zurücktehen, und sich sogar müssen verunglimpsen lassen, wie Cordelia im "Lear". Glücklicherweise ist der König kein Lear, aber Regan und Goneril sind ihm zur Seite, und doch nicht ohne Einwirtung auf ihn. Der

König will die Presse freier machen, liberale Meinungen gestatten, ist aber doch bei jeder Aeußerung empsindlich, ja aufgebracht, und es wird an solchen Leuten, die dies benuten um ihn anders zu stimmen, nicht sehlen. Ich sehe klar, daß ich in jenem hohen Kreise nicht acht Tage ausbauern könnte; auf die Franzosen, auf Thiers, muß weidelich geschimpst, Bersassung und Stände mit Haß und Hohn, Adel und Geistlichkeit mit unbedingter Berehrung bezeichnet werden. Und jeder Begünstigte lauert den andern auf, ob sie vielleicht lau und schwach sind; daher der Wetteiser, die Steigerung.

Die Liberalen sind im Publikum vorlaut, und das dient den Ultras trefflich, den König mehr und mehr auf ibre Seite zu bringen. Reizten die Liberalen den König nicht durch ihren Ginspruch, so würden die liberalen Reigungen, die er doch wirklich hat, ihn von selbst den Ultras ablenken, und die Unzufriedenheit dieser würde dann zur Opposition werden. Unfre Aristokraten haben ohnehin zu dieser stets große Luft. Die vornehmsten Männer im Staate verweilen mit Wohlgefallen auf den kleinen Unbeholfenheiten und Irrungen, die ftets eine neue Regierung begleiten, und angesehene Militairpersonen äußern mit nachdrücklicher Zuversicht, der König werde nicht vergessen, daß er König von Preußen ift, das beißt, Beberricher eines Staates, der sich wesentlich auf das Kriegswesen gründet, und daß eine Bermehrung der Kriegsmacht nöthiger fei als die der Runftichage, eine Schwadron Reiter nüglicher als alle Ariadnen, Amazonen u. f. w. — Man sieht aus beraleichen Redensarten, daß eine Kaktion vorhanden, die ba herrschen will, und den absoluten König preiset, so lang er in ihrem Sinn verfährt, sich aber heftig gegen ihn zu wenden bereit ift, sobald er jenes nicht thut. Der him= mel gebe dem Könige Kraft, stets seinen Standpunkt über ben Partheien zu behaupten!

#### Sonntag, ben 27. Dezember 1840.

Ein junger Freund stellt mich zur Rebe, wie es mög= lich sei, daß ich mich gegen Konstitution, ja nur zweifelbaft darüber äußere? Ich erwiedre ihm, ich sei im Innern vor wie nach entschieden konstitutionell, und würde nichts lieber von allem, was mir noch zu erleben möglich sei, verwirklicht seben, als ein preußisches Parlament, oder auch ein deutsches, wenn es dazu kommen könne. was mich für Preußen und für den gegenwärtigen Zeit= punkt bedenklich mache, das sei die Robbeit und Bornirtbeit derer, in deren Sande jest die Sache fallen müßte. Ich glaubte, der aute Augenblick sei versäumt, man müsse seine Wiederkehr abwarten, und nicht den schlimmen ausbeuten wollen. — Näher befragt über die Robbeit und Bornirtheit, die mich erschreckt, gab ich Auskunft und Beispiele. Es ist mahr, man konnte die Satisfaktion haben, manchen hochstehenden Halunken gestürzt zu seben, aber wie theuer ware dies erkauft, wenn man dafür alle Macht in den händen von X. D. Z. seben müßte, vor denen sich zu beugen bann weit härter mare, als vor ber jezigen Beamtenwelt. Eine Freiheit, wobei vielleicht Börne's Statue errichtet, aber die von Goethe gefturzt murde, konne ich nicht wünschen u. s. w. Die Beispiele machten doch Eindruck. Ich gab übrigens die Versicherung, daß, wenn etwas Vernünftiges je auf die Bahn gebracht würde, man mich nicht fäumig finden solle; ich hätte ja schon vor einundzwanzig Jahren, als ich noch verheirathet und voll persönlicher Hoffnungen war, im fremden Land und in fremder Sache, meine Gesinnung so dargethan, daß ich darüber alles verloren und meine diplomatische Laufbahn völlig verscherzt habe!

— Armseliges politisches Gewäsch, das ich hier anhören muß, versöhnt mich fast mit dem der französischen Blätter. Unsre kleinen Offiziere sind mit ihrer Kriegsbegierde und deren Gründen und Triebsedern nicht viel anders, als die an der Seine. Ein Theil will wenigstens nur auf die Franzosen losschlagen, ein andrer Theil aber auch gar zu gern auf das eigne Bolk, wenn es nur muchen sollte! Bewahre der Himmel uns, daß wir dies erfahren müßten! Das Bolk droht auch ganz unvernünftig. Und wenn das so fort geht, haben wir bald nur äußerste Partheien, die sesten Mäßigung löst sich nach beiden Seiten auf.

Es giebt Leute hier, die gradezu sagen, von selbst werde der König freilich keine Konstitution geben, das könne man nicht verlangen, drum aber müsse er gezwungen werden, und das Bolk würde das schon thun; um so schneller, wenn es zum Kriege käme! So hoffen beide feindliche Partheien den Krieg, und jede sieht ihren Sieg voraus!

Mein Glück ist, daß ich jetzt nichts mit Staatssachen zu thun habe; in dieser Lage der Dinge sind' ich keine Handhabe, an der ich sie fassen könnte; sie müßten erst besser werden, daß ich darin für mich zu thun fände, — oder schlimmer!

Montag, ben 28. Dezember 1840.

Den General von Boyen gesprochen; ein vortrefflicher Mann, ber noch sehr ruftig ift. Er hat in seinen alten

Tagen eine große Genugthuung, wie Behme und Wilshelm von Humboldt sie nicht erlebt haben. Ob er noch Kriegsminister werden wird? Ich zweisle.

Donnerstag, ben 31. Dezember 1840.

Die neusten Ernennungen in den Staatsrath (Streckstuß und Krosigk) werden mit Unlust aufgenommen, man sagt, sie seien schwächlich und bedeutungslos. Die Ernennung des Herrn von Miltit aber zum Leiter einer diplomatischen Pflanzschule erweckt lauten Schrei des Staunens und Widerwillens. Man fragt, ob denn dergleichen mögslich sei?

## 1841.

Sonnabend, ben 2. Januar 1841.

Es aabrt bier eine stets wachsende Unzufriedenheit, die wirklich gefahrvoll zu werden droht. Die alte Beamten= welt ist dem Könige entschieden feindlich. Der Liberalis= mus zeigt eine nicht geahndete Berbreitung und Offenheit gegen Aristokratismus und Vietismus. Im Bolk ist viel gefunder, fräftiger Sinn, aber auch sehr viel Anlage zum Dem Rönige fagt man vielerlei Uebles nach. Ein bittres Lied ist in Umlauf, wieder eine Barobie von "Sie sollen ihn nicht haben"; es wird gesagt, Wir wollen sie nicht haben, die Könige, welche so und so - und dann werden die von Baiern, Sannover und Breußen bezeichnet! — So schnell nach bem allgemeinen Enthusiasmus, por dem eine Zeit lang jeder Widerspruch verstummte! — Sei es wie es sei, der Tag wurde für Breußen die unglücklichste Wendung sein, ber in dem Ronige nicht mehr ben Bereinigungspunkt aller guten Rich= tungen zeigen wollte. Ich glaube fest, Preußen bedarf seines Königs, und fann beffelben nicht entrathen. Nun, fürerst ist auch wohl keine Noth deshalb!

Sonntag, ben 3. Januar 1841.

Richt ohne großen Schaben geht es ab, wenn falsche Autoritäten sich verbreiten, schwache, ungenügende, untergeordnete Grundsätze und Muster in einer Nation die Oberhand bekommen, in einer Stadt, in einem Kreise, und den Raum einnehmen, der dem Nechten, Ausreichensben, Ersten gebührt. Auf eine gewisse Zeit kann dies vollkommen gelingen, und ganze Geschlechter können in einer solchen Retardation befangen bleiben. Wir Deutsche haben darin harte Ersahrungen gemacht; welche Kredsschäben waren für uns Gottsched, Kozedue, selbst Adelung! Wie hat den Engländern ihr Johnson und selbst der tressliche Bacon von Berulam geschadet! Sie können sich von beiden noch jetzt nicht erholen.

Eine solche schlechte, unzulängliche Autorität wird hier jett in militairischen Sachen aus Clausewit gemacht, und gewiß bleibt ber Schaden nicht aus! Als die ersten Bande seiner nachgelaffenen Schriften erschienen, fagte ich bem General von Rühle mein Urtheil, daß ich ihn äußerst schmach fände, wo die Untersuchung eine geistige sein müßte. und daß er da, wo der Geist nicht sonderlich zu bemühen wäre, den pedantischesten Aufwand davon zu machen strebe; ich glaubte, daß dies Buch, mit allen seinen boben Unsprüchen, am wenigsten für ben Unterricht zu empfehlen sei. Rühle gab mir großentheils Recht, forderte mich aber auf, mein strenges Urtheil nicht zu laut zu sagen; bas Buch mache uns doch Ehre, und man muffe ihm und bem Namen bes Verfassers nicht schaben, schon um bes Auslandes willen, das Achtung vor dem Werke baben 3ch ließ die Sache fallen. folle. Seitdem hat sich aber auch erwiesen, daß Clausewit die Kriegsgeschichte nicht

minder locker und ungenau behandelt hat, als die Kriegs= lehre, trot aller logischen Beinlichkeit, die er auf die let= tere nutlos angewandt. Die Sache steht also noch schlim= mer, als vorber. Die Autorität hingegen ist in der 3wi= idenzeit boch aufgeschwollen, die preußischen Offiziere ichwören darauf, und machen es zu einer Chrensache, daß Clausewit der beste Schriftsteller über das Kriegswesen sei, ja fie sagen, ein Breuße bürfe als solcher keinen andern Glauben haben, als den an Clausewit! In solchem Sinne hör' ich öfters reden, und auch der Major von Griesheim, der alle Vorlesungen bei Hegel gehört, und dem ich einen beffer geschulten Kopf zugetraut hätte, sprach neulich von biesen Schriften, wie von dem Buche der Bücher! glaube, er sagte es für mich, und meinte es gegen Willi= fen's Buch! — Nun ja, Willisen wird in seiner Kahrt gar oft auf die Sandbank ftogen, die durch Clausewit im Strome sich angeschwemmt hat!

Clausewit hat auch viel Gutes, wer könnte das läugnen? Und wo er von Personen spricht, die er gekannt,
von Ereignissen, die er gesehen, da ist er stets von Bedeutung. Nur grade als wissenschaftliche Lehrbücher sind' ich
seine Schriften schwach. Man sieht auf allen Seiten, daß
er sich mit der Logik von Kiesewetter gequält und über
die nie hinaus gekommen ist. (Wir hörten beide zusammen
die Kiesewetter'schen Vorlesungen, auch Kühle.)

Donnerstag, ben 7. Januar 1841.

Ermordung des Bischofs von Ermeland, Doktor von Hatten, in Frauenburg. Großes Entsetzen; die näheren Umstände noch unbekannt. —

hier ift noch immer große Aufregung in Betreff bes Königs. Die Stadt ift voll von Erzählungen, Witworten, Liebern, Zerrbildern. Gine ber auffallenbsten Geschichten war im Theater bei Aufführung ber "Athalia", am Sonntage den 3. Man wußte, daß sie auf Anempfehlung des Königs durch Raupach neu bearbeitet worden, und der König die Aufführung bestellt habe; auch war der Hof zugegen. Die Stellen bom Beten und Königthum wurden besonders bervorgehoben, und schienen dem Hofe zu gefallen, mißfielen aber bem Publikum. Zum Unglück war die Aufführung schlecht, das Ganze böchst ermüdend, und nun suchte man sich durch Rischen und Pochen schadlos zu halten. Diese Bewegung galt nicht dem Meisterwerke Racine's, sondern der Absicht, die man damit verbunden argwohnt. Der König erhob sich, und stand vor dem Weggeben einen Augenblick an der Brüftung der Loge, aber das Pochen und Zischen dauerte fort; ber Pring von Breußen rief zornig in das Varterre binab: "Rubig!" aber ohne allen Erfolg. Geftern wurde die Aufführung wiederholt; es war äußerft leer, aber gepocht und geschrieen wurde abermals. -

Der König hat eine sehr ehrerbietige Zuschrift empfanzen, durch die ihm vorgestellt wird, wie die Finsterlinge und Frömmler ihm in der Meinung schaben, und wie er Gesahr liese, die Liebe des Bolkes zu verlieren. Der König sand die Zuschrift sehr gut und meinte, er gäbe zweihundert Friedrichsd'or darum, den Namen des Verzassers zu wissen. Man rieth auf Marheineke oder den Bischof Reander. Marheineke ist es nicht.

Man trägt hier jett folgendes Wortspiel herum: "Der König hat sich umgeben mit Stahl, Zink-Eisen, Grimm, Haß= und Fluch."

Das Unterrichtsministerium will jest der Sozietät für wissenschaftliche Kritik die Zensur ihrer "Jahrbücher" überstragen, ein Mitglied der Redaktion soll dieses Amt aussüben; ich soll zum Zensor vorgeschlagen werden!

Freitag, ben 8. Januar 1841.

Die heutige "Staatszeitung" erklärt, daß ein sogenanntes Religionsedikt durchaus nicht im Werke sei. Eine Erkläzung, welche der Geist des Bolks offenbar wider die Neigung des Königs ihm abgedrungen! Die Erklärung ist so abzgefaßt, daß sie sogar zuzugeben scheint, ein solches Solkt würde etwas Schlimmes sein.

Der König erweckt mir wahrhaft Sorge und Bedauern. Ich höre persönlich nur Gutes von ihm, die redlichste Abslicht, den besten Sifer. Aber politisch erscheint er mir schwankend und rathlos, von Leuten umgeben, die hauptsschlich nur sich wollen, in extremen Meinungen leben, und nur in diesen sich behaupten. — Man arbeitet eifrigst daran Herrn von Schön zu stürzen und auch Herrn Misnister Sichhorn, der den Ultras ein Dorn im Auge ist. Humboldt ist auch das Ziel geheimer Angrisse, und er selber des erfolglosen Kampses herzlich müde. —

Man führt aus Suetonius die Stelle mit Bedeutung an: "Omnes ordines subinde, ac memoriter, salutavit. Agenti senatui gratias, respondit: Quum meruero." (Ner. c. 10.)

Ich habe mich in des alten Gellert Schriften wieder umgesehen, und den Roman "Die schwedische Gräfin" gelesen; da findet sich denn gleich Incest und Bigamie, und all der Greuel, von dem die dummen Leute thun, als hätten erst heute Balzac und Victor Hugo solche Romanstoffe gewählt! So thun sie auch öfters, als sei es seit

gestern erst Mode, Briefwechsel brucken zu lassen; sie mösen den Gellert'schen einmal ansehen, in welchem übrigens sehr Schähenswerthes zu finden ist, zum Beispiel eine vortreffliche Schilderung der Person Laudon's. Mir war das Durchgehen dieses alten Autors wirklich zur Belehrung, auch in Betreff der Sprache und Schreibart. Gervinus handelt sehr gut von ihm, aus frischer, genauer Kenntniß.

Der Fürst von Wittgenstein hat einmal vor mehreren Jahren zum damaligen Kronprinzen gesagt: "Benn Ew. Königliche Hoheit einst an die Regierung kommen, können Sie nichts Besseres thun, als wenn Sie den Krauseneck und den Sichhorn als Landesverräther geradezu wegjagen!" Beide hatten, jeder in seinem Amtökreise, der unbedingten hingebung an Desterreich entgegengearbeitet.

### Sonntag, ben 10. Januar 1841.

Gestern Besuch von Herrn von Bakunin; merkwürdige Erzählungen aus Rußland. Ein rechtschaffener junger Mann, von eblem Geift! —

Sin Hauptgrund, jest lieber keine Konstitution zu wollen, ist mir freilich der, daß, nach meiner Kenntniß der Personen, in diesem Augenblicke doch nur ein aristoskratisches Machwerk hervorgeben könnte, das wieder umzusstoßen einst harte Kämpse kosten müßte. Stwas Tüchtiges, Zureichendes, Gescheidtes, können wir in dieser Richtung jest nicht hoffen; schon Rußland und Desterreich hindern das. Und wer dürste anzurathen wagen, diese Bande frischweg zu zerreißen?

Andrerseits aber verleiben mir auch die Menschen, denen die Konstitution zuerst in die Hand fiele, um darin zu

wirken, jeden Gedanken an ihre Herbeiziehung. Rohe, schneibende Meinungen würden sich mit ihr bewaffnen, gemeine, beschränkte Gesichtspunkte würden vorherrschen,
— mich schaubert, wenn ich mir die Leute ansehe, denen vermuthlich bei Preffreiheit und Konstitution das Ueberzgewicht beschieden wäre.

Saint=Simonistische Anordnungen wären mir freilich lieber, als konstitutionelle; aber auch diese wären mir hochwillkommen, dürft' ich wahre, ächte jett hier hoffen, von guter Stimmung und Einsicht aufgenommene, erfüllte!

#### Dienstag, ben 12. Januar 1841.

Besuch bei General von Krauseneck, zweistündige Un= terredung. Er bekennt sich als einen Liberalen und Rationalisten, und sagt, beides mache bei dem Könige keinen Anstoß; überhaupt preist er den König ungemein, und mit auten Gründen und Belegen. Er will, daß ich dem Rönige naber trete, und meint, ber würbe es gern feben, er liebe freie Aeußerungen, und nehme sie freundlich auf. Er fagt, es sei meine Aflicht, einem so wohlmeinenden und doch so viel bedrängten und verkannten Monarchen meine Talente zu wibmen, und besonders auch als Schriftsteller für ibn zu wirken. Wir besprechen Sachen und Versonen mit größter Offenbeit. Abel, Orden, Bürgerthum, Ronftitution 2c. (Krauseneck macht von dem ihm mit dem Schwarzen Ablerorden beigelegten Adel keinen Gebrauch. Der Oberpräsident Alottwell bat die Erbebung in den Adelstand abgelehnt.) —

Der König hat zu jemanden gesagt: "Haben Sie je gedacht, daß ich ein Pietift ware? Mir ift biefer Ge-

banke ganz neu, ich begreife gar nicht die Möglichkeit, das von mir zu sagen!"

Ferner hat er gesagt: er habe nicht die Absicht, den Berlinern ihre Sonntagsfreuden zu verringern, im Gegenstheil, eher vermehren wolle er sie, er sei ja selbst sgern lustig u. s. w.

Man sagt, die Bearbeitung der "Athalia" rühre vom Könige selber her, er habe noch als Kronprinz in Mußestunden diesen Bersuch gemacht. Bei der ersten Vorstellung hat er am Schlusse einige Minuten lang an der Brüstung der Loge gestanden, und mit zornigen Blicken nach der lärmenden Galerie geblickt, dem übrigen Publikum gleichsam andeutend, daß nur der Pöbel den Werth des Stücks verkenne.

Im Bolk hat die neuliche Erklärung der "Staatszeitung" nichts verfangen; man mißtraut dem Könige, man fürchtet seine Rathgeber, man ist gegen ihn. Schabe, schade! es waren so gute Anfänge!

Freitag, den 22. Januar 1841.

Prächtiges Wort von Geheimerath Böch, als die Rebe bavon war, den englischen Sonntag hier einzuführen: "D damit können wir sehr zufrieden sein, wenn wir nur auch die sechs englischen Wochentage bekommen!" —

Ernennungen: Herr von Militiz zum Aide-Mattre de Cérémonie; Geheimerath Kortum zum einstweiligen Berwalter der Königlichen Bibliothek. Der Oberst von Martens soll nächstens als Gesandter nach Lissabon abgehen. —

Hier verbreitet sich in allen Klaffen immer mehr Unzufriedenheit, Digbehagen, Schwanken; besonders ist in ben Beamten eine große Entmuthigung sichtbar. Ueber den Minister Sichhorn wird schrecklich geklagt, er sei die Schlauheit selbst, aber auch die Zaghaftigkeit, und werde es gewiß nicht lange treiben. — Die Königin soll vielen Sinsuß haben, oder eigentlich die Oberhofmeisterin Gräsin von Reede, ohne Leidenschaft, nach persönlicher Zuständigsteit. — Allgemein beschuldigt man den König großer Schwäche. —

Es war früher beschlossen, diesen Winter solle bei Hof nicht getanzt werden, und der König wollte gar nicht in Berlin bleiben; seit dem unangenehmen Lärm über die Absicht, kopshängerische Kirchenstrenge hier einzusühren, ist aber nun bei Hofe wöchentlich Ball, um den Berlinern zu zeigen, daß man weltlich gesinnt sei. Wenigstens legt das Publikum die Sache jest so aus. —

Man fürchtet entsetzlich die nächsten Provinzialstände; sie werden in allen Provinzen diesmal zugleich Statt has ben, es soll unmöglich sein, dies abzuändern; der Minister von Rochow soll nicht gewagt haben, dazu einen Borschlag zu machen. Man fürchtet, daß sogar die märkischen Stände von Konstitution reden werden.

Ein Blatt bes "Telegraphen" ist in allen Kaffeehäusern von der Polizei aufgesucht und weggenommen worsden; es stand darin ein Räthsel, ein Bater habe seinen Kindern wegen guten Betragens ein Goldstück versprochen, da sie aber noch zu klein waren, ihnen unterdeß Rechenspfennige gegeben, nachher, als sie herangewachsen, hätten sie den Bater erinnert, der ihnen aber geantwortet, sie wären ja schon abgesunden u. s. w. — Herr Minister von Schön läßt eine Lithographirte Schrift umlausen, "Wosher? und wohin?" betitelt, die ganz im konstitutionellen Sinn ist. —

Sin Bolkswiß: zwei Bürger vor einem Bildnißladen betrachten das Bild des vorigen und das des jetigen Königs: "Zwei selige Könige!" sagt der eine. — "Was soll das heißen?" fragt der Andre. — "Si nun!" versett der Erste, "jener ist der hochselige, und der ist der redselige."

## Sonnabend, ben 23. Januar 1841.

3ch werde gefragt, ob ich denn nicht mehr so konsti= tutionell gefinnt sei, wie ehmals? Ich antworte, o ja, im Wesen vollkommen so wie sonst; aber in der Anwendung auf die Zeitumstände muffe ich für Preußen jest große Ameifel baben. Aussicht eines Krieges mit Frankreich. an den ich zwar wenig glaube, dessen Möglichkeit ich aber boch nicht abläugnen tann. Neue Regierung, noch nicht völlig eingerichtet, in kaum begonnener Entwicklung. Beränderte Stimmung und Forberung. Dies find wichtige Momente, besonders das Lettere. Hätten wir 1816 ober 1817 eine Konstitution bekommen, so wäre alles mäßig Frankreich und England waren konstieinbergegangen. tutionell weit hinter bem gurud, mas sie jest sind, Ruß= land hingegen weiter vor als jest; wir liegen jest viel heftigern Zuckungen ausgesett, da von Westen die fortreißenden Kräfte so viel stärker geworden, von Often die zurüchaltenden. Wir wären damals in ein gelindes 1789 gerathen, jest muffen wir fast in ein beftiges 1793 fallen. 3d mare mit Mirabeau, mit Lafavette gegangen; mit Robespierre und Saint=Just nicht. Freilich ist es die Schuld der Regierung, daß die Verhältnisse so viel schlim= mer sind, die Rögerungen erscheinen jest als Versäumnisse: aber gleichviel! die Berhältnisse sind einmal so schlimm, und ich kann mit gutem Gewissen, auf diese Zeitumstände feine konstitutionelle Bewegung gründen wollen. früheren Zeit ware ich mit Wilhelm von humbolbt, Stein, Beyme, Mtenftein, Stägemann, Gruner, Delsner, Lubwig Wieland, Weitel, Eichhorn, Schleiermacher, und vielen Aehnlichen gewesen; mit wem foult' ich jest fein? Mit ber unwissenden, roben Menge? mit der überdreisten, erfahrungslosen Jugend, die das Wort in den Tageblättern führt? Wie häufig muß ich Unsinn und Frevel anhören, ber mich froh sein läßt, daß solcherlei noch nicht in Schrift und Wort mächtig werden kann! — Diese Betrachtungen find es, benen ich folge. Dekhalb vermag ich im Augenblicke nicht einzustimmen in den unbestimmten Ruf nach Ronftitution, nach Reichsftänden. Ueberdies möcht' ich bem Könige Zeit gelaffen febn, fich zu entwickeln und ein= Er meint es gewiß vortrefflich, er hat große zurichten. geistige Gaben, sehen wir doch erst, mas er leisten wird, welche Gestalt seine Regierung annimmt. Die jetige Verstimmung kann noch nichts entscheiden, das Gewölk zieht vielleicht vorüber, und der Tag steht als ein heitrer und segenvoller da. Ich möchte es dem Könige nicht zu Leide thun, jest von Konstitution zu reden; aber wenn nicht dafür, so auch gewiß nicht dagegen; gar nicht, ist für den König am beften. -

Hielten mich nicht jene Betrachtungen zurück, und dann auch die Rücksicht auf mich selbst, meine verminderten Kräfte, meine alternden Jahre, so wäre ich gern bereit, ich läugne es nicht, der konstitutionellen Sache in Preußen den Rest meines Lebens zu widmen. Reine Gesahr, kein persönliches Mißgeschick dürfte mich schrecken. Ohne Frau und ohne Kinder din ich bei meinem Thun und Lassen allein betheiligt; Haß und Verfolgung, Bann, Verlust des

Einkommens und Vermögens, Gefängniß sogar, — was machte mir daß? Und welch hoher Ehrgeiz, am Ende meines Lebens noch diese vaterländische Bahn zu durch-lausen, den Namen in der Welt berühmt zu machen! Die Lodung ist wahrlich nicht gering! — Und ich weiß, ich könnte viel thun, ausrichten und anregen, außerordentlich viel! Es sehlt an einem Vertreter, der die Brücke hinter sich abwirft, und mit Geschicklichkeit, Maaß, Klugheit — ich darf mir diese beilegen — die Meinungen zu führen unternimmt, sich an die Dessentlichkeit wendet, Verbindungen knüpft! Alles daß könnte mir sehr gelingen, und die Gegner würden sich besinnen, ehe sie brutal gegen mich versühren, und thäten sie's, nun so wäre meine Stellung nur um so größer! — Für 1789, ja! Für 1793, um keinen Veris! —

Nein, liebe Freunde! ftill und gelassen! Schweigen und harren! —

Tönt die Sturmglocke, lodern Flammen empor, ja dann ist's wieder ein anderes, dann gilt es einzugreifen! Aber noch tönen nur Schellen, noch flackern bloß Lichter.

## Donnerstag, ben 28. Januar 1841.

In der Aritikgefellschaft; Henning, Marheineke, Schulze, Schulz, Dove, Benary. Neue Schwierigkeiten wegen unsfrer Zenfur; der gemachte Vorschlag, daß ich den "Jahr-büchern" daß imprimatur geben soll, scheint den Ministern zu mißfallen, und Herr von Stein muß daher sagen, Herr von Henning habe ihn bei seinen im Namen des Ministers Cichhorn gemachten Eröffnungen wohl nicht richtig verstanden. Dummes Zeug! Wenn die Herren nicht wol-

len, so mögen sie's bleiben lassen. Aber wir werden's auch bleiben lassen, und bei der ersten Zensur-Dummheit die "Jahrbücher" aufgeben. Hol' der Teufel alle die Halbsbeiten! —

Der König hat der katholischen Geistlichkeit den freien Berkehr mit dem Pabst erlaubt. Bis jest hat nur Belgien dies gethan. Die Sache ist wohl unschädlich, und an sich zu billigen, sie erscheint aber vor der Welt als Schwäche, und — sesen Andre hinzu — geschieht auch wirklich aus Schwäche. —

Deffentliche Situng der Addemie der Wissenschaften heute; Friedrich von Raumer las eine Abhandlung, worin vorkam, die Theologen von Upsala hätten ein Berbot der Philosophie des Descartes nachgesucht. Der König wohnte der Situng bei; er mußte nothwendig an seine Theologen denken, die ein Berbot der Hegel'schen Philosophie wünsschen.

## Sonnabend, den 13. Februar 1841.

Spontini's Brief an die Nedaktion der "Zeitung für die elegante Welt" macht übles Aufsehen, nicht nur die Behörden sind erbittert, sondern auch das Publikum, wieswohl dasselbe bei diesem Streit eigentlich nicht betheiligt ist. Man sagt, er dürse jett nicht wagen, eine Opernsaufsührung zu leiten, er würde, so wie er in das Orchester käme, ausgepocht werden. —

Der verstorbene König hat einen starken Stoß von Papieren hinterlassen, die alle von seiner Hand geschrieben, und ein Vermächtniß von Grundsägen und Aufschlüssen über Regierungsgegenstände für seinen Sohn, zum Theil

auch für spätere Nachfolger enthalten. Ueber die von Breuken zu befolgende Richtschnur in Betreff Desterreichs, Ruflands, des Deutschen Bundes u. f. w. giebt er manderlei Rathschläge, über die Behandlung der Religions= sachen, besonders der katholischen, auch über die sogenannte Ronstitution, die Verordnung vom 22. Mai 1815, Aufschlüsse und Anweisungen, wie es damit zu halten. Papiere hatten die beiden Minister, Fürst von Wittgenstein und Graf von Lottum, in Verwahrung, mit dem Auftrage, sie dem neuen Könige zu übergeben. Im ersten Augen= blide hatten die Bewahrer und der Empfänger etwas außer Acht gelaffen, daß dieses Staatsgeheimnisse seien, von deren Dasein niemand zu wissen brauche, und es verlautete allerlei davon. Jest will niemand mehr biese Papiere kennen, der Kürst von Wittgenstein will nie dergleichen gesprochen haben, er weiß von keinem Auftrage u. s. w. (Sie sind dem Brinzen von Preußen zugestellt worden.)

# Sonntag, en 14. Februar 1841.

Was muß der König alles über sich ergehen lassen! nicht nur Tadel, sondern rohen, hämischen Tadel, schonungslose Gehässigkeit, boshaften Mißverstand, absichtliche Berläumdung! Und im Grunde geht es jedem so, der in irgend einer Art ausgezeichnet steht, oder sonst bedeutend ist. Was hat nicht Goethe in seinen alten Jahren alles erleiden müssen von der umgebenden Gemeinheit, Eiserssucht, Berkehrtheit und Dummheit! Sein Ruhm, sein Alter, seine ehrsuchtgebietende Stellung, haben ihm nichts ersparen können, im Gegentheil die Widrigkeiten herbeis

Wie erging es Hegel'n, wie jest Tieck! gezogen. schimpfen die Leute voll Unverstand und Gehässigkeit auf jeden Mann im Amte! Es ift ein Krieg Aller gegen Alle, ein Mittelalter voll Fehden und Gewaltthaten, mitten im Frieden! 3ch glaube fogar, ber lange Friedenszustand ist schuld, daß die feindlichen Elemente, die sonft im Felde Tod und Wunden zu geben haben, sich auf die bürger= lichen und litterarischen Verhältnisse werfen, und da ihren Brimm auslaffen. Dabei fühlt jeder feinen beklommenen Buftand, feine Gebundenheit, fein gereiztes Migbehagen, und macht sich Luft, wo und wie er eben kann, natürlich am seltenften ba, wo er am liebsten möchte, am meiften da, wo es ihm nicht hilft, und wo er daher nuplos lei= benschaftlich ift. Ms lette Zuflucht bienen die armen Schauspieler, und andre Künftler, und Schriftfteller. ist ein Jammer, wie jeder Mensch, und jede Handlung und jedes Spiel nur da zu fein scheint, um zerlegt, be= schmutt und zerfett zu werden! — Ich halte biefen Zu= stand bei uns für ein Erzeugniß ber zu wenigen Freiheit, nicht der zu vielen. Denn jene ift es, die migbehaglich, unsicher und grimmig macht. Aber dieser Zustand — den bie Regierung schwer fühlt — macht es nun ungemein schwierig, mehr Freiheit zu geben. Was murbe bei volliger Preffreiheit für eine Aluth von Schlammwaffer ber= vorbrechen! Man hat zu lange gewartet. Und doch bleibt jest nichts übrig, als das Verfaumte nachzuholen; man muß etwas thun, man muß mehr Freiheit geben, wenn man nicht in immer größeres Migverhältniß finken will.

Montag, den 15. Februar 1841.

Der Minister Graf von Lottum ist gestern Nachmittag gestorben, sanft eingeschlafen, vierundsiebzig Jahr alt.

Am Hofe herrscht besonders die Oberhofmeisterin Gräfin von Reede, und durch sie gestütt nimmt sich herr von Miltig viel heraus; bis zur größten Grobheit geht es, wie er die Damen behandelt. Die alte Gräfin von Reede soll ganz wie verliebt in den alten Sünder sein, der von jeber bie Rolle mählte, alten Weibern die Kour zu machen. --Man fürchtet, daß die Alte-Weiber-Herrschaft hier sehr um sich greifen und viel Uebel anstiften könnte; Ariftofratie, Bietismus, und Kamarilla! Das mare eine ichone Mischung! Ja, so viel ist gewiß, klar und fest sehen die Dinge bier nicht aus, sondern trub' und schwankend; die Käden ber Regierung find nicht ftraffer geworden, im Gegentheil, und Chrfurcht fehlt gang, fast auch ichon die Furcht. Wie frei und fühn die Sache des Bolks ihr Wort giebt, fieht man unter andern an dem einen kleinen Beispiel, daß die Vossische Zeitung ernstlich rügen burfte, die unanständigen Störungen und Gemeinheiten, die auf der neulichen Re= doute vorgegangen, seien von Leuten der böberen Stände. die sich für gebildet ausgäben, verursacht worden.

Die Gräfin d'Oultremont ist hier angekommen, und wird nun doch die Gemahlin des Königs der Niederlande, der als Graf von Naffau hier lebt.

Der König soll sich seit vierzehn Tagen nicht entschlies zen können, wen er zum Kriegsminister machen soll. Viele glauben, er werde den General von Boyen dazu wählen. Die Ultras arbeiten sehr dagegen, einen Liberalen auf diesem wichtigen Posten zu sehen. Die "Staatszeitung" nennt die Landtagskommissarien und Landtagsmarschälle für die nahen Provinziallandtage. Herr Staatsminister von Schön ist unter den erstern. Man soll jett so ziemlich vorgearbeitet haben, daß kein Begehren nach Reichsständen laut werden könne; nur in Westphalen und am Rhein fürchtet man noch etwas.

Spontini ist nun wegen seines Briefes in den Zeistungen, den man als eine Beleidigung des Königs nehmen will, zur Untersuchung gezogen, und von dem Kriminaldirektor Dambach mehrere Stunden lang verhört worden.

Das sind einmal Nachrichten aus der Welt, der kleinen und großen, von Berlin! Wohl dem, den sie nicht direkt angehen! Ich fühle den ganzen Werth meiner Zurückgezogenheit! — Wie ruhig und erbaut las ich heute früh in Goethe's "Italien"! Wie still betrachtend ging ich Nachmittags in meinen Zimmern auf und ab, Leben und Geschick erwägend, die Geschichte, die Bewegungen der Zeit mir vorführend!

Schelling soll wirklich hieherberufen sein, mit fünftausend Thalern Gehalt. Der vernichtet seinen Freund Steffens, wie die Brüder Grimm ihren Freund Lachmann vernichten. — Cornelius soll schon unterweges sein.

Sonntag, ben 21. Februar 1841.

Zwei Kabinetsordres des Königs, wegen des neulichen Unfugs auf der Redoute, das Militair wird freigesprochen, die Polizei wird gescholten. Das wird üblen Eindruck machen! Montag, ben 22. Februar 1841.

Flugschrift aus Königsberg in Preußen datirt, aber in Mannheim bei Hoff gedruckt, worin die Rothwendigkeit und das Recht, daß das Bolk durch Reichsstände vertreten werde, dargethan werden soll. Diese große Frage ruht nicht, und wird nicht ruhen! Die aristokratischen Beamten zittern bei dem Gedanken, der König möchte solchen Ansforderungen nachgeben, und der Hof — die Prinzen an der Spike — soll alles aufbieten, ihn gegen diese Seite hin zu verhärten, zu erbittern; allein, wohlkundige Männer meinen, er sei schon von selbst abgeneigt genug, und habe nicht die geringste Luft, Reichsstände einzuführen.

## Dienstag, ben 23. Februar 1841.

Die Königlichen Kabinetsordres in Betreff des Unfugs auf der Redoute sollen doch ganz anders klingen, als man vorgeben gewollt. Der König spricht seinen ganzen Unswillen aus, und befiehlt die schärsste Untersuchung. Im Publikum ist man überzeugt, daß schon die Borkehrungen getroffen sind um alles zu vertuschen, allein man hält auch die Ueberzeugung sest, daß Ofsiziere unter der Maske Prügel bekommen haben. Mehrere Ofsiziere werden versetzt werden, sagt man. Den Grasen von \*, \*\* und mehreren Andern soll vorläusig der Hof verboten sein. Man behauptet, der Prinz — sei einer der Anstister des Unfugs gewesen. Ein Brinz von — soll hart mitgenommen sein. — Die ganze Geschichte ist abscheulich!

Der Antistes Hurter in Schaffhausen erklärt in ber "Allgemeinen Beitung" ben hiesigen Professor Hengstenberg, Herausgeber ber "Evangelischen Kirchenzeitung", für einen

"Afterredner, Lügner und Berläumder, trot seines im Munde geführten Christenthums" u. s. w. Er hatte auf die andringende Frage, wer der Verfasser eines gegen Hurter gerichteten Aufsatzes sei, sich selbst dafür ausgegeben, um den rechten nicht zu verrathen.

Dr. Mundt will Berlin verlassen, weil ihm hier alle Gerechtigkeit verweigert wird, und will in Dresden wohnen. Jederman, auch der Minister von Rochow selber, sagt, daß die Art, wie gegen Mundt's Namen die Zensur außzgeübt wird, eine Ungerechtigkeit und ein Unsinn ist, aber niemand hilft ihm, und die nichtswürdige Anstistung, die von dem Erzschuft Tzschoppe außgegangen ist, dauert noch immer fort!

Carlyle's "Chartism" gelesen; eine Schrift, in der ein lebendiges Herz schlägt, ein kräftiger, heißer Antheil an den Leiden der arbeitenden untern Klassen, und eine scharfe Einsicht in die Mißverhältnisse der geselligen Ordnung. Ganz Saint-Simonistisch!

## Mittwoch, den 24. Februar 1841.

Gebanken der Zurückziehung von allem Umgang; Einssiedlerleben in Berlin, ohne Garten schwer durchzuführen. Gute Stimmung haben, eine Hauptsache! Sich der eignen Thätigkeit freuen, nicht an der fremden ärgern! — Woist der Raum, in welchem man sich frank und frei bewegen, wo der Pfad, den man sicher gehen kann? Alles ist verschoben, gesperrt, zerrissen. Es ist keine Freude im Deffentlichen noch im Privaten zu sinden. Ungeduldig und peinvoll verlangt alles nach neuen Stühen und Reizen

des Daseins, das alte ererbte Leben will nicht mehr vorhalten!

Dienstag, ben 2. Marg 1841.

Die Provinzialstände sind eröffnet, die "Staatszeitung" enthält die vom Rönige beffalls erlaffenen Eröffnungs: befrete. Sie find in dem erregten, herzlichen, perfonlichen Tone der Huldigungsreden abgefaßt. 3ch läugne die Wirfung dieser affektvollen Sprache nicht, fie rührt mich, und burchdringt mich mit der Ueberzeugung von dem guten Willen deffen, der so spricht. Aber ich bin besorgt, ob und wie denn eine solche Sprache sich fortseten, behaupten lasse? und mich bunkt, die Staatsangelegenheiten forberten eine andre! - Die Bergünftigungen, welche ber König gewährt, bie Erweiterung, die er dem ständischen Wesen zugesteht, find unbedeutend; sie befriedigen nicht, und wenn der König nichts Großes und Ganzes thun, nicht Reichsstände verkündigen wollte, so batte er beffer gethan, die Sachen lediglich beim Alten zu laffen, und nicht bas Mindefte zu bewilligen. Denn was wird jest geschehen? Man wird weiter forbern und ftärker, wenn auch nicht sogleich; und innerhalb eines gewiffen Zeitraums wird ber Konig genöthigt fein, entweber Reichsftande zu geben, ober auch die Provinzialstände wieder zu vernichten. Seltsam, aber richtig, daß diese lettern, welche man erschuf, um statt ber Reichsstände zu gelten, grade bas wo nicht einzige, boch wirksamste Organ sind, um die Reichsstände zu fordern.-Sebr unbequem fiel in diesen Leitvunkt die Flugschrift: "Bier Fragen beantwortet von einem Oftpreußen" (Mann= beim', bei Hoff), welche in aller Kürze eine Anstruktion und ein Zeughaus für die konstitutionelle Opposition enthält; diese Bündigkeit und Schärfe ist nicht mit gemüth= lichen Worten abzusinden! Hunderte von Abdrücken waren schon verkauft, als die Polizei begann den weiteren Berkauf zu untersagen. Man sagt, Herr von Rochow habe ersahren und verhindert, daß die Schrift in Leipzig herauskommen könnte; was hilft daß? sie ging etwas weiter, und kam von etwas weiter ber zurück!

Der König soll das Abschiedsgesuch des alten Grafen von Pourtales nicht angenommen, auch dem Sohne den Rammerberrnichlüffel, den diefer eingefandt batte, wieder zurückgeschickt haben, mit dem Bedeuten, die Sache berube auf Migverständnissen. Der Abel ist im Allgemeinen sehr aufgebracht, und äußert sein Mißfallen, vom Könige nicht günstiger behandelt und vertreten zu sein. Der Bürger= stand läßt dem guten Willen des Königs Gerechtigkeit wider= fahren, ift aber nicht wenig erzürnt über ben Zustand, ber doch in allen diesen Dingen als der sichtbar berrschende zu erkennen ift. "Freilich bringt die Untersuchung nichts beraus! aber wären statt Brinzen, Grafen und Offizieren etwa Studenten beschuldigt gewesen, da würde sie schon was herausbringen." Die Freisprechung des Grafen von Cardigan durch das englische Oberhaus trifft mit unsern Klagen spannend zusammen.

General von Bopen ift jum Kriegsminifter ernannt.

Freitag, ben 5. Marg 1841.

Gestern kam Bettina von Arnim zu mir, und trank Thee, blieb bis gegen elf Uhr. Sie hatte mir viel zu er= zählen, war besonnen und verständig, und ließ auch vieles gelten, was ich ihr entgegnete. Sie ist entzückt, wie auch ihre Töchter, von Werder's Trauerspiel "Columbus", das sie sich vorgestern von ihm vorlesen ließ. Sie ist höchst unzufrieden mit der Regierung, mit allen Personen, die obenan sind, mit allen Sachen, die geschehen. Sie dringt auf Konstitution, auf Preßfreiheit, verwirft die Hofetikette. Den Minister Sichborn hält sie für gänzlich schwach, er habe sich in früheren Mühsalen erschöpft, er sei jeht gar nichts mehr; es sehle nur noch, daß ihr Schwager Savigny auch ein solches Beispiel gebe, wie man mit allem Verzbienste der Vergangenheit für die Gegenwart nur noch eine Nullität sein könne!

Adresse von Königsberger Notabeln an die Provinzialsstände, die bedrohten Rechte des Landes zu wahren.

Der Verfasser der "Vier Fragen" soll ein Mediziner in Königsberg sein, Namens Jacoby, der auch dem Könige sich bei Einsendung seiner Schrift offen genannt haben soll. Der König hat befohlen, daß dem Verfasser keine Ansechtung geschehen soll.

## Sonnabend, ben 6. März 1841.

Der König entgeht der Alternative nicht mehr, entweder muß er künftig Reichsstände berusen, oder die Provinzialstände ausheben! Dies scheint der unvermeidliche Schickalsspruch, der seine Regierung begleitet. — "Er hat kein andres Absehn", sagt ein Hosmann, "als der Abgott des Bolkes zu sein, dafür wird er alles thun, und wir werden Mühe haben, ihn von Konstitution zurückzuhalten, wenn er sie erst wirklich allaemein begebrt siebt." — Ich denke im

Gegentheil, er wird in diesem Punkte so nachgiebig nicht fein.

Montag, ben 8. Marg 1841.

Purkinje hat mir seine böhmische Uebersetzung der Schiller'schen Gedichte überschickt, durch Herrn Dr. Cy-bulski, einen jungen polnischen Gelehrten, der die sämmt-lichen slavischen Sprachen studirt hat. Mich freuen diese Bestrebungen, denen sich unendliches Gute verknüpft.

\*\* besuchte mich, und vertraute mir merkwürdige Aeußerungen des Prinzen von Preußen in Betreff des Redouten-Unfugs. — Das Militair ist sehr betroffen über die Dreistigkeit der öffentlichen Blätter, und erbittert gegen die Zensur, die alles durchläßt. Die Offiziere bemühen sich, Widerlegungen und Berichtigungen zu veranlassen. Es ist wahr, die Untersuchung hat nichts ergeben, was Grund lieferte, daß ein Offizier den Abschied empfinge oder begehrte, allein die Leute glauben nur genau, daß eben die Untersuchung nichts ergeben hat!

Nekrolog des Ministers Grafen von Lottum, verfaßt von Streckfuß; man findet ihn matt und gering, ohne Würze und Frische. Ich finde, daß er wirklich ein Bild des Berstorbenen giebt.

Mit Herrn von Henning verabrebet, wie dem armen Gries in Hamburg zu einer mäßigen Jahressumme vom Könige zu verhelfen sein möchte. Es ist Hoffnung des Gelingens vorhanden.

Einzige Begebenheit der nächtlichen Verschüttung des hafens von Biberich durch mehr als hundert Steinschiffe, welche bei Mainz unter der Angabe, sie führten Steine

nach Köln für den Dombau, ungehindert vorübersuhren. Es ist nicht zu bezweiseln, daß hessen-darmstädtische Behörden den Streich verübt. Die Userstaaten des Rheins haben von jeher solche gewaltsame Selbsthülfe gegen Nachbaren verübt; ich erinnere mich aus meiner Kindheit, daß öfters bei Nacht mit größtem Geheimniß Hunderte von Bauern im Kurkölnischen aufgeboten wurden, um auf der bergischen Seite Faschinenbaue zu zerstören, und umgekehrt. Man wußte den Hergang, aber nie wurde ein Beweis möglich. Das bei Biberich Geschehene übertrifft aber alles, was jemals in dieser Art vorgefallen ist.

## Donnerstag, ben 11. Marg 1841.

Schöne Mittagssonne; in wärmster Frühlingsluft gestern und heute auf der Sonnenseite der Linden spaziren gegangen, anderthalb Stunden, zwei Stunden. Biele Personen gesprochen. Die Politik bricht wie eine Ueberschwemsmung ein, auch mich reißt sie wider willen fort, und ich muß immersort auf politische Erörterungen eingehen, sogar die Frauen fangen solche Gespräche mit mir an. A. sprach mit mir als unbedingt Konstitutioneller, verlangt Reichsstände, Preßreiheit 2c. B. als verknöcherter Absolutist, als schon fertiger Emigrant! — Noch ist das alles unstruchtbar, und ich such es mir vom Halse zu halten; aber es wird auch meine Zeit vielleicht noch kommen, daß ich mitrebe!

Freitag, ben 12. Marg 1841.

Die Ernennung des Generals von Boyen zum Kriegs= minister verursacht große Aufregung, und eine Spaltung, welche durch die ganze Armee sich erstrecken wird. Die Liberalen sammeln sich ju ibm, die Ultras jum Pringen von Breugen, der fich als Boyen's Gegner erklärt. ("Wenn ber feine Sachen burchfett, muß gar ich am Enbe ben Abschied nehmen", bat er bitter ausgerufen.) Auch Defter= reich sieht scheel zu Boven's Ernennung. Mit Desterreich sind wir hinsichtlich ber Militairsachen bes Bunbes gar nicht auf bem Reinen, die preußischen Vorschläge find in Wien nicht angenommen, die öfterreichischen bier nicht. Was der General von Seß anfangs bier zuzugesteben schien, mußte er zulett wieder verneinen. Der Fürst von Metternich meint, man dürfe jett nicht weitere Anordnungen treffen, diese würden den Rrieg nur wieder berbeiloden. Desterreich will wieder alles in der Schwebe lassen, und jebe Gelegenheit benußen, die süddeutschen Staaten unter seine Obhut zu bringen; jede jetige Anordnung müßte ihnen zu gunftig fein, ihnen zu große Selbstständigkeit gewähren. Man bentt in Wien an die allgemeine beutsche Sache nicht, nur an die besondern eignen Vortheile. Herr von Radowit sagte vor seiner Abreise nach Frankfurt am Main in Betreff biefes Berhältniffes: Breugen erfahre bas Leiben, welches in Japan als grausame Strafe verhängt wird, der Lebende wird mit einem Kadaver zu= sammengekettet!

Der König ist über das heffen-darmstädtische Unternehmen vor Biberich sehr aufgebracht: "Wenn ich in Deutsch= land was zu sagen hätte, — hat er auf einen Bericht geschrieben, — so würde ich sagen, der Großherzog von Heffen und bei Rhein hat den Deubel im Leibe." Man glaubt, er werbe zeigen, daß er etwas in Deutschland zu sagen habe, und werde auf Ordnung und Recht im Bunde dringen. Wenn er diese Sachen ernstlich angriffe, würde alle Welt ihm beistimmen, ja er könnte damit die lästige Konstitutionssache schwächen und beschwichtigen, denn ein Fürst, der nach außen kräftig wirkt, erscheint in allen innern Angelegenheiten mächtiger, man vertraut ihm mehr, man drängt ihn weniger. Die Gunst im Bunde muß aushören, das Recht walten!

Der Graf von Redern, preußischer Geschäftsträger in Darmstadt, ist grade hier, und versichert, vor anderthalb Jahren icon babe er die darmstädtische Absicht, durch einen Damm im Rhein das Kahrmaffer wieder auf bestische Seite ju leiten, hieher berichtet! - Die Rheinschiffahrtsbehörbe hatte gegen den vorigen Herzog von Naffau — den Freund bes Fürsten von Metternich, den Begunstigten bes Raisers von Rugland, den eifrigen Ultra und thätigen Unterftützer bes Don Carlos, — nichts unternehmen mögen, ber Bunbestag auch nicht, die Kabinette von Wien und Berlin brückten die Augen zu. Nun hat wieder Darmstadt die ruffische Berbindung für fich! Lauter beillofes Reug! -Der feige Bundestag! wofür der Ohren bat? für jedes Ungemach ber Kürften, für jede Rlage ber Standesberren! wofür keine? für kein seufzendes Land, für keine Klage bes Bolks, für kein Geschrei ber verletten Geringen! Und ein hundsfott wie der Graf von Münch-Bellinghausen steht an ber Spite ber beutschen Angelegenheiten, und genießt ein Ansehen, dem auch Fürsten sich beugen!

Freitag, ben 19. Marg 1841.

Man erzählt von des Königs wunderlichen Manieren; kommt er wo an, so wirst er seinen Mantel auf die Erde hinter sich ab, nimmt eine kleine Bürste, streicht sein Haar, und läßt sie zu Boden fallen, das Schnupftuch, welches er gebraucht, ebenfalls; natürlich sind alle Hände gleich bereit, das ihm Lästige abzunehmen, aber dies Wegwersen scheint noch bequemer. Man sindet diese Art sehr mißfällig, demüthigend für die Diener, die sich dabei für nichts geachtet sehen, häßlich für die Luschauer.

Flugschrift vom hiesigen Kammergerichtsassessor Bolff gegen ben Professor Stahl. Tapfer und siegreich!

Gebichte über die Redoutenvorfälle. Der Offizier, der sich in die Lampenkammer retten mußte, war der Prinz —. Der Prinz von — hat dem Herrn \*, sagt man, tausend Gulden gegeben, daß dieser vor Gericht aussage, er habe jenen Abend niemanden geschlagen, also auch den Prinzen nicht. So sagen, so glauben die Leute, was helfen da die rechtfertigenden Bemühungen?

# Donnerstag, ben 25. Marg 1841.

Der König von Baiern sendet einen silbervergoldeten Pokal an den Dichter des: "Sie sollen ihn nicht haben" mit einem seltsam unbeholsenen, querstillssirten Schreiben: "Der vergoldete, silberne, von mir angegeben wordene" 2c. Die ganze Sache wird ziemlich abgeschmackt. Die Bogue war grade genug. Die Ueberschähung und Belohnung wird viel zu viel. Der arme Dichter muß erliegen unter dem Uebermaß!

Dienstag, ben 30. Marg 1841.

Anzeige, daß der hübsche Franzose Jules Piaget am 27. gestorben! Die junge Wittwe ist eine geborne Sieg-mund von hier. Der Minister von Werther war mit den französischen Arbeiten des jungen Mannes sehr zufrieden. Manches litterarische Vorhaben geht mit ihm zu Grabe.

Der Halunke Tzschoppe hat Urlaub erhalten; man findet ihn zu Geschäften nicht mehr brauchbar, seine Blödsfinnigkeit, scheint es, hat zugenommen, und mag nun fast auf gleicher Höhe mit seiner Tücke stehen. Verrückt oder nicht verrückt, immer ein Halunk!

Die preußischen Provinzialstände haben die Königsberger Eingabe wegen Reichsständen beseitigt, weil sie, wie der Bericht sagt, dem Könige vertrauen, daß er aus eignem Antrieb alles Nöthige anordnen werde.

In Breslau ift vom Grafen von Hoverden "Eine fünfte Frage" erschienen, gegen den Verfasser der "Vier Fragen", den er der Demagogie beschulbigt. Doch wird auch hier etwas Preßfreiheit und Selbstständigkeit der Richter verlangt.

In Münster ist erschienen: "Schreiben eines Westphalen an seine Freunde in Ostpreußen. Bon Dr. W. A. S." Beide Schriften dienen dennoch der Sache, die sie bekämpfen, weil sie dies thun, und schlecht thun.

Die Provinzialstände fangen schon an die Leute zu langweilen. Sie haben eine erbärmliche Phraseologie, lauter knechtische Bücklinge, und vor Betheurungen und Lobreden auf die Regierung behalten sie keinen Athem für freie Mannesrede! — Das muß anders kommen, sonst wird nichts.

Freitag, ben 2. April 1841.

Der König soll große Beränderungen beabsichtigen, in der Einrichtung der Behörden, in den Titeln der Beamten, in den Unisormen der Truppen; viele große Bauten sollen bevorstehen, man spricht von Einreißung der Schloßapothete. Das Einreißen ist nicht schön, und meist voreilig und leichtsfinnig. Man soll freie Stellen zum Bauen wählen!

Spontini wollte heute Abend die Oper "Don Juan" selbst dirigiren, wurde aber mit so wüthendem Lärm auszgepocht, daß er sein Vorhaben aufgeben und sich entsernen mußte. Das elende Publikum! Zu solchen Streichen hat es Muth und Neigung! Den edlen Künstler in seiner Kunstausübung beschimpfend zu stören, und eine Verwaltungssache, die das Publikum nichts angeht, vor sein Gericht zu ziehen! Wo Spontini als Intendant ohne Einsicht und Villigkeit versuhr, wo er wenig Klugheit im Venehmen zeigte, und manche Küge verdiente, da war man still und ruhig, weil man ihn in der Gunst des Königs wußte. Das elende Publikum! Es- möchte sein Müthchen kühlen, und da kommt ihm der aus der Gunst gefallene Musikmeister eben recht! Ehe man Spontini'n auspochte, da sollte man doch lieber andere Dinge thun!

Es verlautet jett häufiger das bedeutende Wort: die konstitutionelle Gesinnung in Preußen müsse sich organisiren, Formen der Vereinigung, der Berathung und des Handelns sinden, welche die zerstreuten Kräfte zu gemeinsfamer Wirkung sammelten!

In Goethe gelesen; in Tauler; in den Evangelien.
— Wie mir die Welt vorkommt, die Menschen, die Geschichte, — der Tod, die sogenannte hiesige Unsterblickeit, — alles nicht einen Pfennig werth! pflegte Rahel zu sagen, — die sogenannte jenseitige Unsterblickeit! Ich kann mich

bes Gebankens einer persönlichen Fortbauer nicht entäußern, aber zur frommen Beruhigung glaub' ich seiner nicht zu bedürfen. Aechtes Gottvertrauen hält sich bei der Frage nicht sonderlich auf, übersliegt sie, wie ein Bogel einen Fluß!

#### Montag, ben 5. April 1841.

Neulich hat Humboldt bei Lord William Auffell dem Präsidenten von K. offen und stark die Spipe geboten, um die liberalen Ideen und Forderungen zu vertheidigen, welche K. unvernünftig angriff. Humboldt rühmte den König als einen wohl- und helldenkenden Fürsten, der nur einige mittelalterliche Vorstellungen noch los werden müsse. K. schimpste auf die "Vier Fragen", dann zeigte sich, daß er sie gar nicht gelesen hatte. Der König soll wirklich den Staatsminister von Schön noch wie vorher in seiner Gunst haben, und mit dem Minister von Rochow nicht in allem zusrieden sein. "Zwischen mir und meinem Volke soll keine Mauer sein", ist ein Wort, das er oft wiederholt. Einige Ultras werden schon ganz mißtraussch, und klagen im Vertrauen, daß sie den König für sähig halten, eine Konstitution zu bewilligen!

Neulich war der König über einen — ich weiß nicht welchen — Ausdruck, den Herr von Rochow in einer amtlichen Schrift gebraucht hatte, in heftigen Zorn gerathen, "das vermaledeite Wort, das schändliche Wort!" rief er innmer, und in größter Wuth befahl er, Rochow solle kommen. Die Königin erschrak, und fürchtete den unangenehmsten Austritt, sie richtete es daher so ein, daß Rochow einen Wink erhielt, er möchte sein Kommen unter einem Borwande verzögern. Als er nach drei Stunden kam, war der König noch unwillig, aber doch nicht in dem Maße wie vorher. Die Anekove ist zuverlässig.

Ich wollte Spontini besuchen, fand ihn aber nicht.

Graf Bresson in der Pairskammer zu Paris lobte den verstorbenen König von Preußen und den jezigen, auch die preußischen Offiziere. — Die Besestigung von Paris ist nun auch durch die Pairskammer bejaht.

#### Dienstag, ben 6. April 1841.

Herrn Spontini besucht; er und seine Frau scheinen nicht sonderlich niedergeschlagen; er versicherte, der Verstruß, den er seit dreizehn Jahren Tag für Tag mit dem Grafen von Redern habe, sei weit größer an jedem Tage, als der neulich wegen des Auspochens. Er giebt mir handschriftliche Papiere, welche seine Vertheidigung in Betreff der ihm angeschuldigten Beleidigung des Königs enthalten. Er und die Frau nehmen meinen Vesuch sehr hoch auf.

M. erzählt mir, Freunde von ihm seien Augenzeugen gewesen und erbötig es gerichtlich zu beschwören, daß bei dem neulichen Opernlärm einige Polizeibeamte mit Leuten aus dem Publikum darauf gewettet, Spontini würde hinsaus müssen, daß sie dann mitgepocht, und den Preis der gewonnenen Wette — Flaschen Champagners — gleich in der Theaterkonditorei mit ausgelassener Fröhlichkeit verzehrt haben. Ein Polizeikommissarius im Parterre rief voll Grimm: "Ja, er muß hinaus, der Hund; er hat den König beleidigt." Alle Polizeibeamte hatten Vefehl, nicht eher einzuschreiten, als bis sie den Polizeipräsidenten sich

erheben sähen; dieser aber blieb ruhig sigen und lachte nur. Mis die Quvertüre unter dem Sturm doch zu Ende gebracht war, gab Spontini wiederholt das Zeichen zum Ausziehen des Borhangs, und der Sturm hätte sich mit Beginn der Oper vielleicht gelegt, aber der Borhang wurde nicht aufgezogen, die Behörde hatte es verboten, und so gewann der Lärm neue Frist und Kraft. Offenbar hat eine schändliche Kabale geherrscht.

Später besuchten mich Jakob und Wilhelm Grimm, die Sprachgewaltigen, die wackern biedern Männer voll Treue und Muth! Ich hätte sie unangekündigt schwerlich erkannt, Jakob hat zu sehr, Wilhelm nicht genug gealtert.

#### Donnerstag, ben 8. April 1841.

Im Thiergarten Besuch bei den Brüdern Grimm; sie gaben mir aussührlich Bericht über ihr unternommenes großes Wörterbuch der deutschen Sprache, über Plan, Mittel, Förderung 2c. Sie haben über sechzig Mitarbeiter in Deutschland, das Werk mag an sieben bis acht Quartbände stark werden. Ein treffliches Brüderpaar, redlich, schlicht, sleißig, und genial in ihrem Beruf! Ehre dem König, der sie uns gewonnen!

Bortrefflicher Auffat von Doktor Rlein über Steuben's Gemählbe, Rapoleon bei Bellealliance.

Tzichoppe soll noch nicht so toll sein, wie man gesagt hat, aber was man ihm an Tollheit nimmt, legt man ihm an Bosheit und Tücke um so reichlicher zu. Entbunden von Geschäften ist er aber. Man versichert mit Bestimmtheit, er habe das Schreiben aufgesetzt, das vor zwei Jahren

ber Minister von Rochow an die Elbinger erließ; ähnlich genug sieht ihm das plumpe Machwerk.

## Stiller Freitag, ben 9. April 1841.

Man erzählt folgende Anekote vom Könige. Bei einer Parade drängt sich eine Dame ungestüm dis zu ihm vor, redet ihn an, und bittet ihn, ihrer bedrängten Lage abzushelsen. Sie schien darauf zu rechnen, einen guten Eindruck zu machen, dem Könige zu gefallen, und kokett wie ihre Mienen war auch ihr Anzug. Der König betrachtete sie eine Weile, sprach ein paar Worte mit ihr, und gab ihr dann ein Goldstück mit dem Bedeuten, dafür könne sie sich zu den zwei Falbala's, die sie schon habe, noch ein drittes um den Rock sepen lassen!

# Oftermontag, ben 12. April 1841.

Herrn Spontini's Besuch bei mir versäumt. Die ganze Stadt ist in zwei Partheien seinetwegen getheilt. Seine Gegner versolgen ihn mit unversöhnlicher Heftigkeit, ein großer Theil der Berichte in fremden Zeitungen ist wider ihn, unter mancherlei zum Theil heuchlerischen Formen des Antheils, der Billigkeit. Rellstad scheint überaus thätig, ein Artikel in der augsburger "Allgemeinen Zeitung" ist wahrscheinlich von ihm, er will den verwundeten Feind vollends niederwersen. Die Edlen und Feinen sind alle gegen das barbarische Berfahren. Auch erscheinen Artikel für Spontini. Aber hier ist die Mehrzahl und das hellere Geschrei gegen ihn, und es ist die Frage, ob er den Boden behaupten kann.

Der Fürst von Wittgenstein ist ganz wohl, aber sehr verdrießlich. Sein Günstling, der Halunke Tzschoppe, mißfällt dem Grafen zu Stolberg gänzlich, und wird von diesem wohl aus dem Hausministerium entsernt werden.

Ernste Auftritte des Königs mit dem aus Münster absgeordneten Grafen Klemens Westphalen, der für den Erzebischof von Köln sprechen wollte, und scharfe Kabinetsordre an den Grafen.

Donnerstag, ben 15. April 1841.

Die Stände in Preußen haben gemäßigt, aber fehr gut und freisinnig über ben Zensurzwang verhandelt.

Der Geheimerath von Beckedorff soll wieder als vortragender Rath angestellt worden sein, bei Rochow und bei Thile. Richts verstutt und widert die Leute so an, als dergleichen Ernennungen, die auf Dunkel und Rückwärts deuten. Der katholisch gewordene Beckedorff müßte in Preußen kein Amt höherer Art zugetheilt erhalten! Das kann nicht passen noch taugen!

Seh. Rath Bunsen soll hieherberufen sein. Da Graf Mortimer von Malkan wegen seiner schlimmen Augen das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten ablehnen soll, so könnte dieses an Bunsen kommen.

Freitag, ben 16. April 1841.

Schelling kommt auf ein Jahr hieher, und wird hier Borlesungen halten.

Sonntag, ben 18. April 1841.

Spazirgang im Thiergarten, die drei Fräuleins von Waldenburg getroffen, mit ihnen über den Hofjäger nach Bellevue gegangen, wo sie mir die Blumen zeigen wollen. Der Hofmarschall von Waldenburg dort, mit Frau und Söhnchen. Die Fräulein sind ganz konstitutionell gesinnt, billigen die "Bier Fragen", sinden Konstitution ein allgemeines Bedürsniß, jeder Gebildete müsse dahin kommen u. s. w.

Der Finanzminister Graf von Alvensleben soll seinen Abschied aus Mißvergnügen darüber begehrt haben, daß der König, ohne Kücksprache mit ihm, den Geh. Rath Kühne in den Staatsrath aufgenommen, und auch zu sich beschieden hat, um von ihm mancherlei Auskunft zu erhalten.

## Montag, ben 19. April 1841.

Ein jüdischer Arzt hier, Doktor Beer, wünschte an der hiesigen Universität Vorlesungen zu halten. Der König hat es ihm nicht erlaubt, um nicht gegen die Verfügungen des verstorbenen Königs anzustoßen, der nicht gewollt, daß ein Jude ein Lehramt habe. Man setzt diesem Grunde die Vemerkung entgegen, daß doch schon manches, was der verstorbene König verfügt, abgeändert worden, und noch vieles werde geändert werden.

# Mittwoch, ben 21. April 1841.

Gestern den ganzen Vormittag auf einen politischen Aufsatz verwandt, den ich doch am Ende unbrauchbar finde

und vernichte. Bei den Zeitfragen, die jest walten, bin ich einem Zuschauer gleich, der mit warmem Antheil der Aufführung eines Drama's folgt, dessen Verfasser ein anserkannt großer Dichter ist. Ich kann und will nicht sagen nach dem ersten Akte, wie der zweite sein soll, ich verlasse mich auf den Dichter, und denke, er wird schon die Sache wenden und leiten, wie es gut ist. Meine Ueberzeugungen und Wünsche sind so allgemein und doch so genau bedingt, daß ich, da ich auf der Bühne, wo die Handlung vorgeht, nichts vorstelle, nur unter den Zuschauern abwarten kann, wie das Werk sich entscheiden, und wer am besten gespielt haben wird! Bis jest muß ich es am meisten mit den preußischen Provinzialständen halten, die ihrem Beruf am würdigsten und sorgsamsten entsprechen.

Spazirgang im Thiergarten. Waldenburg's. Die Prinzessessin von Preußen redet mich an; sie erzählt dem Prinzen August, der zu Pferde vor ihr hält, die näheren Umstände vom Fall der kleinen Prinzessin aus dem Fenster. — Graf von Trauttmansdorff erzählt mir vom Fürsten von Meternich, von Tettenborn, Schulenburg 2c. — Geheimerath Johannes Schulze spricht über die Geschäftsführung des Ministers Sichhorn, die Schwierigkeiten, die Einstüffe 2c.

Gebanken über Berlin, Preußen, Volk, Arbeit, Bergnügen: Rahel'sches, Saint-Simonistisches. Was noch alles möglich, wie wenig noch geleistet ist; was noch für Aufgaben vorliegen, was noch für Ersindungen zu machen sind! Unsre jetige Stufe der Ausbildung wird einst Wunder und Staunen erregen, was alles für Barbareien, Dummheiten und Nichtswürdigkeiten wir neben den edelsten Empfindungen und höchsten Gedanken gehabt und gesübt haben.

Donnerstag, ben 22. April 1841.

Der König hat ein für Bonn bestimmtes Grabbenkmal Riebuhr's durch Rauch in Marmor ausführen lassen.

Breußen brang seit langer Zeit beftig auf Besteurung bes Runkelrüben=Ruders im Bollverein, wollte fogar für sich allein eine Steuer anordnen, gewann mit Mühe und Gifer endlich die Zustimmung der andern Staaten, und jett, da beren Abgeordnete bier sind um das Verabredete in Vollzug zu bringen, sett Preußen plötlich seinen Lauf um, und verneint nun heftig jene von ihm angeregte Besteurung! Die Sache macht das übelste Aufsehen, und schadet ungemein der Achtung, die und bisber so nüplich Man sagt, einige ber ablichen Gutsbesitzer, die boch immer das meifte Gebor und die sicherste Gunft beim Ronige baben, batten ibm vorgestellt, die Landwirthschaft bebürfe der freien Erzeugung des Runkelrüben-Zuckers. Der Rönig hat von den betreffenden Behörden neue Denkschriften und Gutachten über den Gegenstand begehrt, und nicht verhehlt, in welcher Richtung er sie wünscht.

Freitag, den 23. April 1841.

Herr Spontini hatte sich melben lassen, traf Hofrath Dorow bei mir, und hielt ihn zurück, um der Rathschlagung beizuwohnen. Er blieb anderthalb Stunden, und sprach die überschwänglichsten Sachen, ganz unglaubliche Dinge. Er ist ein Anhänger der vertriebnen Bourbons, er trägt die Unterschrift Heinrich's des Fünsten in einem Medaillon auf der Brust, er hat große Verluste bei der Juli-Revolution gemacht, einen Mann solcher Gesinnung

findet man nicht in ganz Berlin! Er hat den verstorbenen König verehrt und geschätt, aber seine Liebe war immer für den Kronprinzen, den jezigen König, den hat er que dis-je aimé! non je ne l'ai pas aimé, je l'ai adoré, adoré, mais comment adoré! comme ni vous ni moi n'avons adoré nos femmes, nos maîtresses!" Sch batte Mübe', ihm nicht in's Gesicht zu lachen, daß er mit femmes noch zu wenig zu sagen meinte, und baber maitresses hinzusette. Er hat auch die Aussöhnung des Könias mit dem Babite bewirken wollen. Sundert Gitelkeiten und Uebertreibungen, dabei gang ehrlich und aufrichtig, er glaubt alles felbst. Ich konnte ihm keinen Rath geben, als den, nichts ohne seinen Rechtsbeiftand zu thun. — Die Abresse mehrerer Berliner Litteratoren an Spontini stand schon in der "Leipziger Allgemeinen Zeitung", jedoch ohne Unterschriften.

# Sonntag, ben 25. April 1841.

Schelling kommt als baierischer Staatsbiener, und will Vorlesungen halten, was der König selbst nicht erwartete.

— Rückert kommt, und erhält 3600 Thaler Gehalt, Felix Mendelssohn=Bartholdy ist mit 3000 berusen. Cornelius ist schon hier. Die obigen Säte stehen nicht im Verhältniß mit andern hiesigen Gehalten, selbst nicht mit denen, welche den Brüdern Grimm bewilligt worden. Vielsache große Mißstimmung ist unvermeidlich. So hat auch der General von Vorstell eben 100,000 Thaler geschenkt bekommen, zu seinem großen Gehalte, das er fortbezieht, General von Grolman nur 10,000 Thaler. — Humboldt sagt, der König habe einen besondern Trieb, früher ges

schenes Unrecht wieder gut zu machen, und fügt in Bezug auf mich hinzu: "Da hätte er freilich gleich einen guten Anfang mit Ihnen machen können!" Ich lasse das fallen; damit hätte er früher kommen müssen, als Rahel noch lebte; was sollte mir es jett?

Ich sagte Bettinen, daß Humboldt ihren Gedanken einer Zueignung an den König gebilligt; "der König verdiene es um sie" habe er geäußert. Das nimmt sie übel und macht mir einen wunderlichen Krieg deßhalb. Sie hatte anderes erwartet.

#### Sonntag, ben 2. Mai 1841.

Die Herren Statschfoss, Katkoss und Wolkoss bei mir. In Außland ist es unruhig, die Bauern wollen frei sein, und der Kaiser will sie frei machen, aber die Art und Weise ist schwer auszumitteln. Einstweilen schlagen die Bauern hin und wieder die Landedelleute todt. Während der Kaiser in seinem Lande so liberale Absichten hegt, schüttelt er zu denen unsres Königs den Kopf; "Mon frère de Prusse se perdra", hat er neulich gesagt.

In unsern Provinzialständen ist ein bebeutender Fortschritt merklich, gewiß. Aber wie die Sachen bis jetzt noch sind, hab' ich keine Freude daran, und kann keine daran haben. Mir ist dabei zu Muth, als verlangte ich ein weites grünes Thal zu sehen, und man brächte mir eine Schüffel Salat!

Darin scheint alles einig, dem Könige den besten Willen zuzutrauen, aber nur wenig Thatkraft. Er ist in seiner Phantasie immer angenehm beschäftigt, er besiehlt auch wohl das Rächste und ordnet das Fernerstehende an, doch bie Entwürfe wechseln leicht, und folgerechte Nachwirkung fehlt. Bieles wird aufgelockert, aufgelöst, und nur Einzelnes neu geknüpft und angezogen. Wer weiß, was noch aus diesem Gemisch werden mag! Ich halte vieles für möglich, was bisher den hiesigen Borstellungen unendlich fern stand. Das Wort "Konstitution" ist einmal laut geworden, und wird nicht wieder verstummen.

## Mittwoch, ben 5. Mai 1841.

humboldt kam nach elf Uhr, blieb über eine Stunde. Er war gestern mit Bunsen und Rauch beim Könige. Der König ist mit Bunsen so innig wie vorher, doch hat er sich nicht zu fehr beeilt ihn zu sehen, es vergingen fünf Tage nach Bunsen's Ankunft, bevor er ben König zu sprechen bekam. Der König hatte ihn zwar früher zu einem Balle einladen laffen, aber die Einladung erreichte ihn nicht zu rechter Zeit, ber Hofmarschall trug die Schuld. Auf dem Balle fagte der Minister von Rochow zu Humboldt: "Sie seben, er ist auch nicht hier!" Humboldt aber wußte ichon, daß bies absichtlich angeordnet war. Er findet übrigens, daß Bunfen minder gefährlich sei, als Radowit, diefer sei feiner und fräftiger, habe auch mehr Gewicht beim Könige. — Die Hauptschwierigkeit ist aber auch für die Lieblinge, den König zum handeln zu bringen; er ift immer geiftesrege, beitern Sinnes, lebhaft beschäftigt, aber ohne Folge und Nachhalt in seinem Treiben. — Grabbenkmal für Ancillon bestellt, die Inschrift von Theremin entworfen, von humboldt mitberathen, vom Könige befinitiv festgesett. — Direktor Waagen foll nach Italien reisen, um dort vier Gemählde zu kaufen, etwa sechzig tausend Thaler werden sie

koften. Bunfen's Ankäufe von Gemählden waren alle schlecht, kenntnißlos, theuer.

Der Kaiser von Rußland ist aufgebracht gegen den König wegen der in Posen geförderten polnischen Volksthümlichkeit. Der König scherzt über die Lage, in die er gekommen, daß jetzt die Ultras und Aristokraten seine weiteren Schritte fürchteten, da man ihn schon so lange Zeit selber den Ultras und Aristokraten mehr als billig beigezählt habe! — Der Fürst von Wittgenstein hat sich gegen alles Verfassungswesen aufgelehnt, und ist in dieser Opposition ganz neubelebt worden, den Prinzen hat er über ihre Rechte lange Vorträge gehalten, die Ansprüche des Königlichen Hauses auf die Domainen darzuthun gessucht 2c.

Jakob Grimm ist bei seinem ersten Vortrag auf ber Universität mit glänzendem Leberuf empfangen worden; der größte Hörsaal war dicht gedrängt voll.

Heute vor zwei Jahren starb Gans. Junge Russen besuchten heute sein Grab auf dem Kirchhofe, wo auch Fichte und Hegel ruhen.

# Donnerstag, ben 6. Mai 1841.

Humboldt schiedt mir das "Journal des débats" vom 29. April, worin Michel Chevalier's Eröffnungsrede. Sie ist sehr schön und frisch, hat ein schönes Wort über Deutschlands Einheit, und ein kühnes über die Juli-Revolution, der Arbeiter habe in drei Tagen einen Thron umgestürzt; hier fand man das Wort anstößig, in Paris spricht es bloß harmlos eine Thatsache aus!

Sonntag, ben 9. Mai 1841.

Felix Mendelssohn ift nun hier, mit dreitausend Thaslern Gehalt und noch nicht bestimmter Thätigkeit.

Der König läßt Stein's und Harbenberg's Bilbfäulen verfertigen, auch Gneisenau's ist schon anbesohlen, und ohne Zweisel Yorch's. — Für den verstorbenen König ist eine Reiterstatue im Lustgarten ausgedacht, der für Friedrich den Großen am Eingang der Linden zum Gegenstück.

## Freitag, ben 14. Mai 1841.

Nach der frischen, kräftigen Kriegsbewegung von 1813 bis 1815 schien ber Kern dieser siegreichen Kräfte für lange Beit ber Berrichaft sicher, Barbenberg, Stein, Gneisenau, Humboldt, Boyen 2c. standen in den höchsten Aemtern, Arndt, Görres, Jahn 2c. genoffen bes größten Ansehns. Doch schon im Jahre 1816 hatten die Aristokraten (Servilen, Obsturanten) entschieden die Oberhand, und gewannen sie in reißenden Fortschritten mehr und mehr, bis nach wenigen Jahren jene Männer und ihre Gefinnung völlig verdrängt waren, oder sich in untergeordneten Aemtern, in schmiegsamer Stellung mühsam bielten. Am läng= sten kämpste Schleiermacher in seinem kirchlichen Gehäg, aber auch er ward endlich überwunden. Und wer waren die Mächte, denen diese Helden erlagen? Elende Berfon= lichkeiten, schwache Talente, gemeine Kotterieen, aber sie beherrschten den Hof, die Gesellschaft, die Tageserscheinung, und eine alte Gräfin Goloffkin ober Tauenzien galt hier mehr, als ein würdiger Staatsmann. So fiel Gneisenau burch eine plumpe Intrigue, Stein murbe weggeärgert,

Humboldt verschickt, dann mit Boyen und Beyme entlaffen, Gruner entfernt, ich ebenfalls, Arndt und Görres dann verfolgt, Jahn verhaftet, Schleiermacher und Reimer polizeilich gequält u. f. w. Genug, in furzer Zeit', befonders nach hardenberg's Tod, hatten die Gegner wieder volltommen gesiegt! - Auch jest erfahren wir eine frische und kräftige Bewegung, zwar sehr gemischter und zum Theil bedenklicher Art - wenigstens zweideutiger -, aber schon als Bewegung doch sehr willkommen und versprechend. Auch jett regen sich die Gegner, die Dunkel= und Still= standsmänner, und grade sie haben noch überdies bie wichtigsten Vosten im Besitz. Werden sie nicht bald auch dieser jegigen Bewegung wieder Berr werden, den König mube machen, und ben Aufschwung bampfen? Sie werden es unfehlbar, und ich verheiße ihnen ben Sieg, binnen wenig Jahren, fie werden ben freien Sinn und Geist des Königs auf einige Litteratur= und Runftliebhaberei zu beschränken suchen, und ben Staat in ihre Fesseln schlagen, - wenn nicht Deffentlichkeit uns zu Gulfe kommt; diese allein kann uns retten und ben Sieg erhalten. Wie wichtig ware es baber, bag ber König seine beabsichtigte Erweiterung der Preffreiheit nicht aufgabe; wie richtig strebt der Minister von Rochow und alles in seinem Sinne mitwirkende Beamtenthum dem Rönige biese Absicht zu vereiteln! Und dieser erste Sieg scheint schon von ihnen errungen zu sein!

Gegen Mittag kam \*\*. Auch er wünscht dem Könige mehr Entschlossenheit, mehr Zusammenhang und Folge im Handeln. Auch er sieht den König zu wenig von Freunsden, von treuen und gescheidten Sehülfen, und zu sehr von Shrgeizigen, von unbrauchbaren Dienern umgeben. Wir kommen darin überein, daß, wer es mit dem Könige

gut meint, hauptsächlich dahin streben muß, ihm seine Aufgabe zu erleichtern, ihn wesentlich zu unterstüßen. Bis jett weiß ich als solche Männer in der Nähe des Königs nur Humboldt und den jüngern Willisen zu nennen.

Bewegung in England, weil die Minister die Korngesetze verändern wollen.

## Montag, den 17. Mai 1841.

Besuch bei Bettina von Arnim; der König will ihre Zueignung annehmen, hat es ihr durch Humboldt schreiben lassen, dieser berichtet noch, auf die Frage des Königk, welches der Inhalt sei? habe er geantwortet: "Die Nacht des Gemüths und der Natur von der hellsten Geistesssonne beleuchtet", welches er zwar selber nicht verstehe, der König aber für gut angenommen habe; derselbe habe noch hinzugesett: "wenn Frau von Arnim aber ihm mehr aufdürde und zumuthe, als ihm gebühre, so würde er öffentlich in allen Zeitschriften gegen sie zu Felde ziehen!" Das sinde ich vom Könige sehr klug, wihig und artig!

# Donnerstag, ben 20. Mai 1841.

Zum General von Krauseneck gegangen. Anderthalb Stunden lebhaftes Gespräch mit ihm. Genaue Erzählung des Herganges der Schlacht von Groß-Görschen; es ist nicht wahr, daß es Absicht gewesen, den Feind im Marsche zu überfallen, man wußte nichts von ihm und traf ihn von ungefähr; Scharnhorst war schon Tages vorher mit dem Absehen, den Feind in der Gegend von Lügen aufzusuchen um ihn zur Schlacht zu hringen, sehr unzufrieden,

und äußerte gegen Rrausened, er habe vergebens barauf gebrungen, in den Ebnen von Leipzig eine Schlacht zu liefern, wo die zahlreiche Reiterei wirken konnte; auch klagte er sehr, daß das heer so schwach sei, die Ruffen waren von äußerst geringer Rabl, die Breußen müßten, sagte er, noch größere Mannschaft aufbieten; seine größte Hoffnung und wichtigstes Augenmerk war Desterreich, beffen Beitritt hielt er für bringend nöthig. Er reifte nach ber Schlacht, seiner Wunde nicht achtend, und trop allem Ginspruche ber Andern, die ihn nicht missen wollten, nach Wien ab, empfing aber in Iglau die Weisung nicht babin zu kommen, weil die Sachen noch nicht so weit gereift seien, daß man ihn dort annehmen könnte. Mit tödtlichem Verdruß kehrte er nach Prag zurück, wo sein Zustand schlimmer wurde, und er bald ftarb (auf meinem Bette, welches ihm Bentheim hatte zuführen laffen).

Nachmittags kam der Fürst von Wittgenstein zu mir, und blieb wohl eine Stunde; er ist gesund und rüstig wie je. Ueber meine Geschichten mit Tzschoppe ist er höcklich verwundert, bedauert wiederholt, daß ich nicht zu ihm gekommen sei, er würde mir alles gleich etklärt haben, schon seit dem Oktober habe die Geistesstörung sich gezeigt und dann immer zugenommen, der Zustand sei sehr schlimm, auch jetzt in Görlit, von wo man ihn ohne bedeutende Besserung nicht werde weiterreisen lassen.

Freitag, ben 21. Mai 1841.

Plane und Berichte von der Schlacht von Groß-Görschen nachgesehen. Der General von Müffling hauptsächlich giebt die Anlage und den Entwurf der Schlacht für meisterhaft aus. Soviel ist gewiß, daß in jener Schlacht und in der von Bauhen eigentlich niemand den Oberbefehl gessührt hat, und daß alle Einheit sehlte, so wie die gewöhnslichsen Vorkehrungen.

Krauseneck erzählte mir gestern noch folgende karakteristische Anekdote von Scharnhorst. Sie ritten beide in der Schlacht von Groß-Görschen nebeneinander, den Feind näher zu beschauen, da traf eine Kanonenkugel das Pferd Scharnhorst's, riß ihm das Hintertheil weg, und Roß und Reiter lagen am Boden; Scharnhorst aber war unversehrt, und raffte sich gelassen aus dem Staub empor, und sagte gleich zu Krauseneck: "Da sehen Sie, Krauseneck, wie gut meine Vorsicht ist, ich din gleich vom Pferde los, denn von zeher gilt mir als Regel, vor dem Feinde stets bügellos zu reiten!" Und nun bestieg er ein andres Pferd, und es war als wäre gar nichts vorgesallen.

## Mittwoch, ben 26. Mai 1841.

Abends Spazirgang im Thiergarten. Prächtige Schattengänge, frisches Grün. Ich sprach einige Minuten bei der Hofräthin Herz ein, die in der Laube vor ihrer Wohnung saß, mit der Prosessorin Hortel 2c. Ich hörte aus ihren Neußerungen, daß sie und ihr Kreis, nicht nur mit dem Könige, sondern auch mit Cichhorn, unzufrieden ist. Wort von Wilhelm von Humboldt: "Es kann ein Liberaler Minister werden, aber deßhalb ist er noch kein liberaler Minister!"

Donnerstag, ben 27. Mai 1841.

Rritikaesellichaft, wo Marbeineke, Henning, Schulze, Schult, Bopp, Benary, Link, Boumann. Es kamen unangenehme Dinge vor, wir können nicht hoffen, die "Jahrbücher" zu beleben, so lange die versprochene Freistellung in Betreff der Zensur ausbleibt, und wir sie dem Bublifum also nicht anfündigen können, das uns als Geknebelte ansieht, und sich von uns abwendet, um Freiere anzuhören. — Der Minister Eichhorn hat den Professoren auf ihre Eingabe gegen die Wiedereinsetzung eines besondern Regierungsbevollmächtigten sehr schnöbe geantwortet, sich bes Bundestages als elender Ausflucht bedient, und ihnen ge= fagt, sie gaben ben Studenten ein schlechtes Beispiel! Lebte nur Gans noch, der würde eine Replik aufsegen! Der Migmuth der Universität gegen Gichhorn ift febr groß, er entfernt alle die Kräfte von sich, auf die er sich doch einst wird stüten wollen. A. W. von Schlegel ist hier, und bezeigt sich munter, Gichhorn sieht in ihm einen vom Rönige Begünstigten, und nimmt ihn sehr hoch. Der Name Gundling wird aber jett fast immer als Nachklang bes Namens Schlegel gehört, und ich bin überzeugt, er ift zu seinem litterarischen Unbeil hierhergekommen, wenn auch am Hofe die Ehren für ihn nicht fehlen werden.

Sonderbarer Mißgriff, daß "durch ein Versehen der Geheimen Registratur" in die "Staatszeitung" vom 26. Mai eine falsche Einleitung zum Königlichen Eröffnungszbekrete des Rheinischen Provinzial-Landtages gesandt worzben. Die "Staatszeitung" vom 27. giebt dieses Versehen an, und liefert die rechte Einleitung, worin die Anpreisung der Erbmonarchie besonders auffällt.

Doktor Nauwerck brachte mir seine Schrift: "Urkundliches

zur Geschichte und Verfassung ber Provinz Preußen."
(Berlin, Sichler, 1841.)

Sonntag, ben 30. Mai 1841.

In den "Memoirs of the life of Warren Hastings" gelesen, ein wichtiges, inhaltreiches Werk! Stoff zu den fruchtbarsten Betrachtungen. Aus solchen Büchern lernt man große Lebensbezüge gründlich erkennen. — Im Herodotos gelesen. — Ueberall sind Urverhältnisse, und sie brechen in den rohesten wie verseinertsten Zuständen sichtbar hervor, man braucht nur recht hinzusehen. Mit den Jahren kommen mir immer bestre Einsichten, hellere, brauchbarere, sast in dem Grade heller und brauchbarer, als ich für mich weniger davon Gebrauch machen kann! Aber freilich, wenn ich etwas Geschichtartiges schreibe, so dringt jener Gewinn mit in das Geschichtartiges schreibe, so dringt jener Gewinn mit in das Geschichtartiges schreibe, so dringt jener Gewinn mit in das Geschriebene, schwebt über jeder Beile, beseelt jeden Ausdruck, und das ist eigentlich das Verdienst, das sie in mir loben, wenn sie meinen Stil preisen.

# Dienstag, den 1. Juni 1841.

Heute Vormittag den Antrag niedergeschrieben, den ich übermorgen in der Kritikgesellschaft machen will, die "Jahrbücher" nun bestimmt aufzugehen. Schmerzlich, aber nothwendig!

Abends gegen acht Uhr zu Steffens, wo zu Ehren Thorwaldsen's gegen fünfzig Personen eingeladen waren. Thorwaldsen ist ein schöner alter Mann von vierunds siebzig Jahren; ein edles, kräftiges, verständiges Gesicht; gutmüthige, einfache Art des Benehmens. Die Gesellsschaft war im Garten, und man genoß wandelnd der abendlichen Kühlung.

Unwille des Königs gegen die Breslauer Bürgerschaft burch des Ministers von Rochow groben Gifer ungünstig ausgesprochen, durch des Oberpräsidenten von Merkel Mund nicht verfeinert! Der Ronig batte die ihm mißfällige Betition der Breslauer, da der Landtag sie schon abgelehnt bat, ganz ignoriren können. Der Unterschied zwischen ber Behandlung, die den Königsbergern geworden, und ber, welche den Breslauern widerfährt, ist sehr auffallend. fommt bei allen Gelegenheiten an ben Tag, daß ber König feine Diener hat, die um seines Besten willen ihm die Wahrheit sagen, und sich nichts daraus machen, ihm für den Augenblick zu mißfallen. Von Herrn von Rochow meint man im Gegentheil, er habe den König erst recht verleitet, jene ungnädigen Aeußerungen an die Breslauer gelangen zu laffen.

## Mittwoch, den 2. Juni 1841.

Die Empfindlichkeit bes Königs gegen die Breslauer Bürger macht allgemein den ungünstigsten Eindruck. Man tadelt sehr die Minister, die dem Könige dergleichen nicht ersparen. Aber sogar die früher liberalen, wie Boyen und Sichhorn, sind jetzt, versichert man, auf jeden Augenwink aufmerksam, um unbedingt alles zu billigen und allem zuzustimmen, was der König zu wünschen scheint oder aus zufälliger Laune äußert.

Donnerstag, ben 3. Juni 1841.

Kritikgesellschaft. Henning, Boumann, Marheineke, Zumpt, Gabler. Ich halte meinen Bortrag, der die Einstellung der "Jahrbücher" anräth, die sofortige Einstellung. Alle sind mit dem Bortrage sehr zufrieden, und wollen, daß er zu den Akten genommen werde, aber mit der Schlußsfolge, daß die "Jahrbücher" aufzugeben seien, jetzt, unverzüglich, ist man nicht einverstanden, und ich selber muß der Meinung beitreten, sie seien wenigstens dis zum Ende des Jahres fortzuführen.

Als ich ausgehen wollte, kam Herr Meyerbeer. Bon Spontini sprach er ebel und großmüthig; in dem angeschuldigten Artikel will er nichts Beleidigendes finden, und meint, König Ludwig Philipp würde allzu glücklich sein, wenn man seiner nicht unglimpfer gedächte!

Bettinen von Arnim überbracht' ich die Lieder, welche die Gräfin von \*\* für sie zurückgelassen hatte. — Im "Hamburger Korrespondenten" Nr. 124 steht ein heftiger Artikel gegen Bettina's Brief über Spontini; sie wird sehr geschmäht; sie glaubt, es sei von Rellstab. — Mißevergnügen über die Handlungsweise des Königs, was er mit all den alten Kerlen wolle? warum er die Bürger von Breslau so verleze? warum den Bürgermeister von Brandenburg so schnöd' behandle? (Letterer hatte bei der Huldigung einen Wortwechsel mit dem Minister von Rochow, und dieser scheint seine Rache dem Könige übertragen zu haben.) Ob es noch gelingen wird, ein mildes, großmüthiges, hochsühlendes Herz in ein ärgerliches, mißmuthiges, herbes zu verwandeln? Die Aristotratie arbeitet daran, und würde des Erfolges froh sein.

Freitag, ben 4. Juni 1841.

Besuch von Medizinalrath Doktor \*\* aus Posen. Er sagt mir, die Mißstimmung und Aufregung in der Propinz sei größer als je, man rechne dem Könige nichts dankbar an, man nehme seine Zugeständnisse nur hin, um auf ihnen stehend mehr zu verlangen, niemand wisse was daraus werden solle, die Besonnenen klagten, daß der König die Sachen aus dem Schlummer aufgerüttelt, die er doch in ihren wahren Ansprüchen nicht befriedigen könne. Der Bericht des vorigen Oberpräsidenten Flottwell über den Zustand der Provinz wird dort in vielen Abschriften herumgegeben.

Sonntag, ben 6. Juni 1841.

Fouque hat vom Könige eine Erhöhung seiner Penfion erhalten, und wird nun hier bleiben. Dem alten Degen sehr zu gönnen!

Der König hat geäußert, wenn kein Hegelianer hier wäre, so würde er einen berufen. D ja, meint man, als einzelnes Wunderthier, zur Vervollständigung der Samm=lung, als seltenes Ueberbleibsel einer abgestandnen Denkart, so können die Gegner sich die Hegel'sche Philosophie gefallen lassen, aber nicht als lebendiges Wirken allergreisfender Gedankenmacht!

Freitag, ben 11. Juni 1841.

Der König ift von Strelit wegen einer Feier in Potsdam zuruckgekehrt, geht aber zu den Festlichkeiten in Strelit nochmals hin; nacher kommt die Feier im Magdeburgischen zu Ehren Gneisenau's, und dann soll ein anhaltender Ausenthalt in Sanssouci erfolgen, wo die Gelehrten und die Künstler ihre Rolle spielen werden. Die Hosleute sprechen schon ganz spöttisch von dieser Zeit, und bei den Gelehrten und Künstlern wird mehr Eitelkeit erregt als befriedigt werden.

Der Magistrat von Breslau hat auf die Eröffnung, daß der König ungnädig auf die Bürger sei, welche die Petition wegen Reichsständen beim Landtage eingereicht, sehr ernst und sest geantwortet, sie hätten nur gethan, was sie auch jest noch für Recht hielten. Dagegen hat eine kleine Minorität von Andersdenkenden zwei Abgeordente hiehergesandt, um ihre Unterwürsigkeit auszusprechen. Zwietracht und Partheiung in der Hauptstadt der Propinz ausgesäet; Schwierigkeit des Benehmens gegen eine ununterscheidbare Menge, in der man Widersacher ungünstig, Freunde günstig behandeln möchte!

Riemer's Buch ist aus einer hohen Pietät hervorgegangen, und leistet für Goethe wirklich Unschätzbares. Reicher Inhalt, genaue Kenntniß, sorgsame Zusammenstellung, Umblick auf Antikes und Neustes, das sind die großen Berbienste des Buches. Die Abfassung hat viel Pedantisches, und der Ton ist herb und scharf, bisweilen ohne genügenden Grund für den Leser, doch fühlt sich durch, daß der Autor für seine Stimmung hinlängliches Recht haben konnte. — Das Buch kann weber ignorirt noch entbehrt werden.

Sonnabend, ben 12. Juni 1841.

Ein Gebieter ift ber Mensch geboren, aber von bem= menden Stoffen umlagert, in benen er arbeitet, mit benen er ringt. Genie ist nichts weiter, als die hindernisse qu= rückwerfen, überwinden. — Auch jede Art des Daseins ist nur eine gehinderte, sonst ware sie gleich eine böbere, benn jede will hinauf. So ist der Tod nur das Wegfallen eines Hindernisses, die Bedingung höheren Lebens. Doch ist es natürlich, das Leben zu lieben, und den Tod zu scheuen, man klammert sich fest an die Sprosse ber Leiter, die einen trägt, wenn man auch noch so sehr höher strebt. Sich zu gefallen in seiner Beschränkung ist aber ber Anfang ber Selbstsucht, der Gemeinheit, das ist der wahre Tod, wo sich das Fortschreitende in den Stillstand einbequemen will, und dadurch wirklich aufhört, sich vernichtet. - Diese Betrachtungen spielten beute Vormittag lange vor meiner Anschauung, bald in allgemeine Weite sich ausdehnend, bald auf einzelne Beispiele sich zusammenziehend.

## Sonntag, ben 13. Juni 1841.

Der schwedische Major Hazelius besuchte mich, und wir hatten eine lange Verhandlung über deutsches Volksthum, deutschen Vaterlandseifer, im Gegensate der französischen Nationalität. Ich konnte mich nicht enthalten, heftig gegen den Dünkel und die Unwahrheit unsrer deutschen Aufspreizungen loszuziehen, in denen wir bloß den Französen schlecht nachahmen, und diese verspotten zu dürfen meinen grade in denjenigen Dingen, die sie wirklich besser haben als wir. An Dünkel und Gleisnerei und hohlem gemachtem Wesen

stehen wir leiber keiner Nation nach! Unser beutscher Sinn und Eiser hat in ganz andern Richtungen sich zu zeigen, als daß wir das Wort Deutsch im Maule führen und von unserm Rhein elende Lieder singen. Wie lange ist es her, so sperrte man die Leute ein, die von deutscher Einheit sprachen! Und "Sie sollen ihn nicht haben" singen die Völker, aber unser Regierungen lassen fünsundzwanzig Jahre die Festung ungebaut, die ihn schützen soll, und für die das Geld noch vom Siege her daliegt! Hic Rhodus, hic salta, du deutscher Eiser! — Ich gerieth in zu großen Eiser gegen die Mauldeutschen, aber mir war grade gegenwärtig, wie sich das Gezücht gegen Goethe versündigt hat.

### Kiffingen, Donnerstag, ben 1. Juli 1841.

Am Brunnen voller als gewöhnlich, man erwartete die Königin von Würtemberg, unerwartet sah ich sie mit den beiden Prinzessünnen nahebei den Gang herabkommen; sie erkannte mich gleich, lenkte zu mir ein, und redete mich freundlich an, so gnädig und gütig wie sonst, nahm mich dann mit, und ganz in altem Vertrauen und alter Bequemlichkeit floß das Gespräch. Die Prinzessünnen ganz heiter und vergnügt. As wir zurückhehrten, begegnete uns die Fürstin Esterhazy, ich sagte es der Königin, und sie erneuerten ihre Bekanntschaft.

Riffingen, ben 4. Juli 1841.

<sup>—</sup> Um vier Uhr ging ich zu Tettenborn. Freude des Wiebersehens, herzlich und innig! Frau von Tettenborn,

der badische Obermarschall von Dubops. Tettenborn bält eine meisterhafte, ausführliche Darlegung des Wehrstandes ber Franzosen im Vergleich bes beutschen, mit genauer Renntniß aller Einzelheiten. Er sieht die Befestigung von Paris an wie ich, eben so die Vertheidigung des Oberrheins wie ich, benn die Franzosen, meint er, werden vor bem militairischen Nachtheil nicht zurückschrecken, sondern ben volitischen Vortheil im Auge haben, und gewiß einen Versuch gegen Schwaben machen. Lob des Ministers Thiers als des Wiederherstellers der französischen Kriegs= macht. — Besonderes Verhalten Baierns. Schwierige Lage Desterreichs. Der Kürst von Metternich sagte: "Ich sebe wohl, daß in der Türkei alles zusammenstürzt; aber was ist zu machen? Wir thun alles Mögliche, um die Sachen noch zu balten, aber wenn bennoch alles stürzt, so können wir's nicht hindern. Was aber daraus werden wird, ich weiß es nicht, das wissen die Götter!" — Der Fürst von Metternich sendet mir freundliche Grüße und ladet mich auf den Johannisberg ein.

Die Gräfin von Lottum ist abgereist; Tettenborn hat sie noch vorher gesprochen, und spricht enthusiastisch ihr Lob aus.

Riffingen, Mittwoch, ben 14. Juli 1841.

<sup>—</sup> Ich benutzte die Zeit, um Lady Morgan aufzusuchen, die gestern angekommen ist. Sir Charles Morgan, ein verständiger, unterrichteter Mann, jünger als die Lady, die eine alte kränkliche, dabei lebhaste und wie mir scheint etwas mißtrauische Frau ist. Sie bringt das Gespräch alsbald auf den Fürsten von Pückler, über den sie sich

bitter beklagt; dabei scheint sie seine letten Ausfälle noch nicht zu kennen. Ich erkläre mich als seinen Freund und Berehrer. Wir sprechen über beutsche Sprache; ber Aussbruck "Handschuhe" ist ihr sehr anstößig. Laby Morgan erinnert mich etwas an Dorothea von Schlegel und an Karoline Vichler.

## Riffingen, Donnerstag, ben 15. Juli 1841.

Mit der Königin auf und ab; nachher mit Lady Morgan; dann wieder mit der Königin, die mich über die Engländerin befragt, sie sagt, sie würde sich mit Lady Morgan nur streiten, wegen deren Borliebe für Bonaparte und seine Familie; für die Franzosen u. s. w. Der Engländer wird übel gedacht, sie seien egoistisch, ruhmssüchtig und prahlerisch, aristokratisch und kriechend. — Alle Damen wollen, ich soll ihnen Lady Morgan zeigen, aber nicht vorstellen, Fürstin von Auersperg, Gräfin von Quadt 2c. — Herr Rolleston und seine Frau, die mich gleich voll Eiser fragt: "Wird sich Lady Morgan der Königin vorstellen lassen? kennt die Königin sie?" Ich weiß nicht, was sie beabsichtigt.

In Laby Morgan's "Book without a name" gelesen; artiges Geplauber; ein Aufsat über bas Hotel Carnavalet rührte mich tief, durch den Zauber des Namens Sevigne.

Abends beim Brunnen Sonnenschein, und zahlreicher glänzender Besuch der Promenade. Neu angekommene Barroninnen von Hauer, große, schöne Gestalten, der Vater war Gouverneur von Galizien. — Fürstin Csterhazy, Fürstin von Auersperg, Gräfinnen von Quadt=Jond. — Mit Graf

Panin lange auf und ab, und die politischen Schwierigsteiten eines Krieges gegen Frankreich ausführlich besprochen. Lady Morgan, aufgeweckten Geistes, voll scharfer Laune; ihr Mann war ihren Augen entschwunden: "Ce n'est qu'un mari!" Dann fügte sie hinzu: "Mais il serait difficile pour moi d'avoir un autre; je suis arrivée à l'age où il faut se reposer sur ses lauriers."

#### Riffingen, Sonnabend, ben 17. Juli 1841.

— 3ch ging lange mit Graf Golofffin, der über Lady Morgan und Bückler sprach; mit Walter's und Doktor Granville, mit Graf Banin und Graf von Tiefenbausen. Grafen von Zeil, Rolleston's, Fürstinnen Esterhazy und von Auersperg, die meiste Reit aber saß ich ermüdet auf einer Bank. Tettenborn sette sich ju mir, ber Abend war schön, milbe Luft, beiter, angenehm, wir saben die Leute vorübergeben, sprachen von Wien, von den dortigen wich= tigen Personen, von der österreichischen Politik und Kriegs= Ein Krieg gegen Frankreich wird doch end= einrichtung. lich kommen; wie wird es dann aussehen? Schwieria= keiten über Schwierigkeiten! (Mißtrauen des Königs von Bürtemberg gegen Desterreich; bei großen Erfolgen möchte daffelbe sich im Elsaß festjegen wollen; das könne man durchaus nicht zugeben!) Tettenborn meint, ein Krieg gegen Frankreich werde die Einbeit Deutschlands berbeifüb= ren, vergebens murden die Kursten sich sperren, die Bölker wollten sie, wie schon Stein sie gewollt, der ihm einst gesagt: "Glauben Sie mir, lange nach meinem Tode werben die Männer kommen, die meine Idee ausführen!" — Tettenborn fagt, es sei ein Diggriff gewesen, bag man Grolman und daß man Radowit nach Wien gesandt habe; Grolman sei kein Unterhändler, habe keine Formen, erwecke kein Zutrauen; Krauseneck wäre der rechte Mann gewesen; — die für Preußen und gegen Desterreich gestimmten süddeutschen Höse seien über das Austreten von Radowitz stuzig geworden.

Riffingen, Montag, ben 19. Juli 1841.

Um halb acht Uhr zum Ball. Frau von Krüschanoffskii und Frau von Trotha die ersten Damen; Rolleston's, Walter's. Die Königin nicht, die Fürstin Cfterhagy nicht. Lady Morgan sehr geputt, aber sehr gescheidt im Reden. Sie sprach bavon, daß die englischen Fräulein mehr als andre auf's heirathen ausgehen, gerade weil es für un= bemittelte so schwer sei, benn in England, und besonders in London, sei es schon ein Erfolg, wenn man irgend einen bürgerlichen Bestand erringe und behaupte, die Schwierigkeit ber Erifteng werde immer größer, die kleinste Stelle, der kleinste Gewinn babe gleich eine Unzahl Bewerber, so sei es benn auch mit bem Heirathen, man muffe flink und eifrig dabei sein. — Die Würzburger Musik erweist sich als Tanzmusik nicht besser als die hiesige. fehlt an Tänzern. Der Prinz von H. tanzt wild und ungebärdig, er wirft die R.'s arg herum! — Großes Bergnügen, die Fürstin von Auersperg ihre Bemerkungen machen zu bören, Solag auf Solag, und immer treffend, satyrisch im höchsten Grade! Arge Neckerei; ich sage ihr, fie sei Lady Morgan. — Mit der Gräfin von Quadt viel gelacht. — Fürst Wafiltschikoff; bie Fürstin nicht. — Fürftin Schalikoff und Tochter, Staatsrath Chaudoir; Graf von Tiesenhausen; Tettenborn's; die Damen der Königin; General von Grabow aus Danzig und Herr von Rochow, letzterer gegen Schön stichelnd. — Frau von Trotha. — Die Familie Hauer.

#### Riffingen, Dienstag, ben 20. Juli 1841.

— Beim Abendtrinken erscheint Graf von Malgan (Mortimer), er wird fünf Wochen hier bleiben, sieht recht gut aus, ist unverändert in seinem Benehmen, auch gegen mich.

Großes Gespräch mit Laby Morgan, unter andern über Frau von Sévigné, welche sie jedes Jahr auf's neue lieft, deren Miniaturbild sie besitzt 2c.

# Kiffingen, Mittwoch, den 21. Juli 1841.

Graf von Malhan gesprochen. Bei Tettenborn nach= her mit ihm zu Mittag. Ich seh' ihn mir darauf an, daß er in Berlin Minister der auswärtigen Angelegenheiten werden sollte. Betrachtungen hierüber. Seine Hauptgön= nerin ist die Oberhofmeisterin Gräfin von Reede, die auch am meisten dazu beigetragen hat, daß er Gesandter in Wien geworden; sie war mit seiner Mutter eng befreundet. Rissingen, Freitag, den 23. Juli 1841.

Ich hatte Laby Morgan um ihre Handschrift gebeten, zunächst für Fräulein von H., die mich um diese Beute hatte ersuchen lassen; als ich aber gegen Mittag hinkam, hatte Lady Morgan mir etwas ganz Persönliches für mich aufgeschrieben, das Lob meines Stils und des Anzugs der Königin, humoristisch und schmeichelhaft, ich mußte das Blatt behalten\*), und bat mir eine Zeile Englisch aus, um doch meiner Bestellerin auch etwas geben zu können. \*\*)

Some men to business, some to pleasure take, But every woman is at heart a rake.

The calumny of an ugly little man, and a great poet, whom the women could not love. Sidney Morgan.

<sup>\*)</sup> Laby Morgan hatte geschrieben: Autographe griffonage aux ordres de M. Varnhagen von Ense. Quand on s'addresse à un grand écrivain, il faut bien choisir un sujet digne de son attention et la toilette de Kissingen se présente comme un àpropos heureux. — car la toilette a sa philosophie et son stule comme la littérature, et en exprimant l'admiration due au costume élégant de la Reine de Wurtemberg, ou au beau langage de M. Varnhagen, on se servirait presque des mêmes propos, car les termes «simple», «riche», «pur» et «de bon goût» s'appliquent également aux perfections de l'une et de l'autre; - à tous les deux la variété ne manque pas à donner le dernier charme, car la monotonie est avant tout à être éviter dans la parure comme dans les écrits, et c'est la plus haute philosophie de l'esprit et de la toilette d'écarter cette uniformité qui paralyse l'admiration du vulgaire, et ne fournit rien aux observations des gens comme il faut. — il faut donc que les grands auteurs et les grandes dames flattent l'inconstance humaine en variant leur style de composition, et de robe, - conservant toujours ce cachet du bon goût, qui sert de modèle, et qui est si remarquable dans la belle toilette de Sa Majesté et les heureux pages d'un des meilleurs écrivains de la Prusse. Sydney Morgan. Kissingen, Juillet 23. — 1841.

<sup>\*\*)</sup> Laby Morgan fchrieb bierauf:

Ernste Gespräche mit Sir Charles Morgan über den Austand Englands. heftige Anklagen ber Ariftokratie, befon= bers aber ber Hochkirche, welche ber tiefe, fressende Schaben bes ganzen Gemeinwesens sei. Einwanderung armer der Borurtheile, Abmesenheit der frommen, menschlichen Gefühle, alles auf Gewinn und Ansehn berechnet, in der böberen Klaffe die ichlechtesten, unwürdigften Seirathen aus Geld = oder Titelsucht. Barmberzigkeit gegen die Armen, benen die Vornehmen reichlich geben, weil auch dar= in Ueberlegenheit sich zeigt, nur die nöthigste Gabe ver= sagt man ihnen hartnäckig: Gerechtigkeit! Zustand von Frland. Was aus dem Parlamente werden foll? Theil des enalischen Volkes ist so verblendet, oder so durch augenblicklichen Vortheil bestochen, daß es gegen sein eig= nes Wohl stimmt. Lady Morgan ist protestantisch. erzählt mir von Lord Morveth und Lord Melbourne, die zarte Weise, wie man sie mit einer Vension von dreihun= bert Pfund überrascht habe; die reine, edle Gesinnung bes Lord Morpeth 2c. Ich erzähle ihr alles Gute vom Könige von Breußen. Sie zeigt großen Verstand, schnelle Fassungs= kraft, leichte Behandlung der Dinge; es spricht sich mit ihr ganz angenehm.

Abends bei Tettenborn: Graf von Tiesenhausen, Brüber Buseck, Graf von Mülinen, Frau von Blomberg und
Graf von Zeil, Graf von Malkan, der Lanner'sche Walzer
auf dem Fortepiano spielt. Malkan fragte mich so angelegentlich und genau, wann ich in Berlin zurück sein würde,
daß es mir aufsiel, und ich eine Absicht dabei voraussetzen
muß. Er sprach auch über die katholischen Angelegenheiten, und meinte, sie seien unsverseits recht ungeschickt geführt worden, wogegen ich nichts einzuwenden hatte. Be-

trachtungen über Malhan's Art und Wesen; Wirkung des Aufenthalts in Wien, der Nähe Metternich's, der eignen-Stellung. ("Rleid eine Säule, Sie sieht wie 'ne Fräule", heißt ein Spruch von Goethe.)

Riffingen, Sonnabend, ben 24. Juli 1841.

Schwermüthig hatte mich schon den ganzen Tag die aufdringliche Betrachtung des nichtigen Weltwesens ge-Ich schrieb mir ein Bildniß davon mit Bleistift auf, das also lautet: "Hoble Repräsentation aufgeblähter Gemeinheit, nichtsnutigen, gedankenlosen Dünkels, in schon leblosen, nur noch scheinlebendigen Formen, mit schwäch= lichen Kräften, fremden Mustern urtheillos nachstrebend, obne deren Unterlagen und Triebfedern. Reine edle Re= gung merkbar, kein beller Gedanke, kein felbstthätiger Geift, nur ber ber Nachahmung, des Rollenfaches, kein reinmenschlicher Anklang, kein frisches Gefühl, kein Interesse sogar, als das für Erbärmlichkeiten, für gemeinen Schimmer und plumpen Vortheil, dabei Bettelstolz auf elende Dienst= barkeit. Der Anblick wäre das höchste Komische, wenn die Sache nicht so boch tragisch wäre. Diese hundsföttischen Nar= ren, diefe närrischen hundsfötter, nur in Shakespeare's Dramen sollten sie zu finden sein, da beluftigen fie! In der wirklichen Welt müffen sie Abscheu und haß erregen."

Riffingen, Sonntag, ben 25. Juli 1841.

Trinkzeit. Die Königin nimmt mich zum Wandeln; Gespräch über Gesundheit, Gesellschaft, England. — Lady

Morgan; ich will sie Frau von Gemmingen vorstellen, sie aber fagt mir, die Fürstin Efterhazy habe sich ichon bazu Gespräch bierüber; sie ift unentschloffen, ich bestimme und treibe sie, sie muß die Fürstin aufsuchen, wir treffen sie, die Fürstin geht willig mit, die Borstellung bei Frau von Gemmingen geschieht, und unmittelbar darauf die bei der Königin. Alles geht ganz glatt und glücklich, und die große Sache ift abgethan! Die Leute waren bier febr gespitt, wird es, wird es nicht geschehen! Lady Morgan ist gang einsichtig barüber; sie kennt die Welt, und ift, wie sie richtig sagt, sière et modeste à la fois; sie meinte auch, die Fürstin batte ihr Erbieten vielleicht nicht so ernst gemeint, und sei nicht geneigt: "Nun bann", sagte ich, "muß man sie wider Willen beim Worte nehmen, die Welt will oft wie mit Klauen angefaßt sein, und dazu muß man Rlauen haben, sich nicht scheuen, sie anzuwenden"; sie sab es ein und lachte.

# Kiffingen, Montag, ben 26. Juli 1841.

Mit Malgan lange auf und ab gegangen; er spricht mit größtem Lobpreise von Metternich, sucht ihn mir in seinen Verdiensten darzustellen, sagt, daß er über ihn mansches aufgeschrieben, daß er ihn studirt habe, es gäbe keine befre Schule, als der Umgang dieses Mannes, der sublim, der einzig sei.

Einladung zur Königin.

Um ein Uhr Mittagstafel bei der Königin; Tettensborn's, Frau von Blomberg, Graf von Mülinen. Die Unterhaltung lebhaft, die Königin liebt Scherz, und die Prinzessinnen lachen gern. Die Königin herrlich angezogen,

eine feine goldne Netz-Schärfe durch das Haar gezogen, an den Schläfen mit grünen Bandschleifen; reicher Schmuck an Brust, Hals und Stirne. Die Königin hatte mich einzladen lassen, mit dem Zusaße, wenn es mir nicht genehm sei, sollte ich ja nicht kommen, sie würde sich aber sehr freuen, wenn ich käme! Man kann nicht verbindlicher sein!

Nach dem Essen unter den Bäumen Frau von Trotha, Frau von Krüschanosskii, Gräfin Panin; die kleine Masichinka genesen, und gar nicht wild, aber ungemein liebslich; kleine Bildchen für sie ausgeschnitten.

Mit Graf von Malkan gegen anderthalb Stunden auf und ab gegangen, und die merkwürdigsten Mittheilungen empfangen. Sein ganzes Verhältniß mit Metternich bargelegt; der Fürst bat ihm hieher einen sehr liebenswürdigen Brief geschrieben, und will irgendwo mit ibm ausammenkommen. Malkan fährt in seinen Lobyreisungen des Kürsten fort; sagt, daß derselbe in Breußen verkannt werde, daß er unbedingtes Vertrauen verdiene, erzählt von beffen Geschäftserfahrung, Arbeitsamkeit, Umsicht, tabelt unser Ministerium, welches herr von Werther gang habe verfallen laffen, es sei eine Schande, wie unfre Geschäfte gingen! (Daß Graf \*\*, diefer unbrauchbare Mensch, aus Darmstadt weg in's Ministerium komme, sei eine neue Schande; herr von Werther habe zwar gesagt, er würde ibm nie etwas zu thun geben, aber desto schlimmer! 3ch aber sage, er wird nach einiger Zeit zum Gesandten befördert.) Was Malyan dem Könige gefagt, was der König ihm, in der letten Unterredung in Sanssouci; der Rönig will nicht glauben, daß sein Volk oder gar die fremben Höfe ungewiß seien, mas er eigentlich wolle. Ueber Reichsstände, über die Nothwendigkeit der Konstitutionen

in ben fübbeutschen, kleinern Staaten, über bas Unnöthige und Gefahrvolle solcher Dinge bei uns. Der König muffe sich ein tüchtiges Rabinet organisiren, ein fähiges Ministerium. Es gabe Leute in Berlin, die zu verhindern suchten und als nachtheilig barstellen, daß der König mit Metternich perfonlich jusammenkame. Ueber ben innern Berfall Desterreich's, mabrend Breußen und bas übrige Deutschland mächtig fortschreite. Gine Menge Details über Geschäfte und Versonen. Ueber Tettenborn, über Lord Beauvale, über Tatitscheff, Fiquelmont, Werner. allem, was Malkan mir eröffnet bat, glaube ich nicht mehr, daß er das Ministerium in Berlin abgelehnt habe, ich glaube, er wird es begierig annehmen. — Von dem Mi= nister Eichborn meint er, berselbe sei nur immer vom Könige bezaubert, wage daher niemals einzureden oder zu widersprechen, sei schwach, habe gar keinen Rarakter. -Lobpreis der Grafin von Reede, ihrer festen Ansichten, ihrer folgerechten Handlungsweise; sie habe alles, was ein Staatsmann haben muffe, sie fei ein entschloffener Raratter, ein beller Verstand, sie wiffe immer gang sicher mas fie wolle. — Merkwürdiges Gespräch!

Riffingen, Donnerstag, ben 29. Juli 1841.

Lady Morgan stimmt ganz in mein Urtheil über Walter Scott ein, er habe ein schönes Talent der Schilderung, wie ein niederländischer Mahler, aber Tiefe der Gedanken sehle ihm, der Geist werde nicht durch ihn bereichert, und das herz nicht durch ihn erfreut; sein übergroßer Erfolg sei durch die Umstände und durch Partheiung bewirkt; sein Bekanntwerden siel in die Zeit, da England auf dem

Festlande wieder auflebte, seine Sprache und Litteratur dem verhaften französischen Einslusse willsommen entgegentrat, der Adel, das Alterthum, das den Zeitfragen Fremde, sich wieder Bahn brachen; er ist kein Autor ersten Ranges, kaum zweiten, nur dritten, die Nachwelt wird ihn schon an seinen Ort stellen.

Abends beim Trinken rebeten früher als die Königin—
was noch nie geschah — die Prinzessinnen mich an, sprachen bedauernd von meinem Weggehen, und daß am Ende niemand ihnen bleiben werde, dann von ihren weiteren Reiseabsichten, Bünschen', Erwartungen. Die Königin wendet sich endlich ebenfalls zu mir, und spricht Aehnliches aus; vielleicht treffen wir auf der Weiterreise noch zusammen, meint sie, ich soll in Frankfurt, in Wiesbaden nach ihr fragen. Rückblick auf den Badausenthalt; die Königin meint, so mit der Gesellschaft, die sie gehabt, unternähme sie es den ganzen Winter hier auszudauern. Daß aller Abschied schwer sei, daß man sich an Orte gewöhne wie an Menschen, und eher noch diese als jene wechsle 2c.

hanau, Freitag, den 30. Juli 1841.

Frühmorgens nach sechs Uhr abgereift. Ueber Hammelburg, Gmünden — wo die Schulkinder streiten, ob mein Bello ein Hund oder eine Kape sei? Die meisten rusen, es sei eine Kape! — Lohr, Hessenthal, Aschaffenburg und Dettingen nach Hanau.

Ems, Mittwoch, den 4. August 1841.

Um elf Uhr nach Ems gefahren. Ich fand mit Mübe ein Unterkommen im Ruffischen Hof. — Kaum zwanzig Schritte mar ich auf dem Rurplage vorgeschritten, fo begegnete mir Herr Bakunin, mit dem ich mich febr freute. Er ging mit mir, im Ruffischen Sof an der Table d'hote zu effen. Nach acht Uhr ging ich aus, trank etwas Krähn= den, befah die Bücher von Herrn Kirchberger, die Spielbank, wo mich herr Falkenstein aus Berlin anredete. Neuer Regen drängte die Kurgäste in die enge bedeckte Galerie, das stockende Gewühl war beängstigend, und mehr= mals flob ich aus demselben in den großen Saal. Wieder unter die Wandelnden zurückgekehrt, fteh' ich plöglich vor der Prinzessin Karl von Preußen, sie tritt an mich heran, indem sie den Arm der Königin von Griechenland losläßt, und fragt woher und wohin, erzählt von Kreuznach, wo sie vier Wochen war, fragt nach Kissingen u. s. w. Morgen um vier Uhr reift fie wieder ab, über Roblenz, den Rhein binauf bis Mannheim, besieht Beidelberg, und kehrt bann über Frankfurt gradenwegs nach hause zurud. Die Königin von Griechenland bat geistreiche Zuge, ift aber flein, und giebt ihrer Gestalt keine Hobeit, die Brinzessin Karl überstrahlte sie weit. Der Prinz August von Preußen in schwarzem Leibrock brängte sich auch in dem Gewühl, die Erbarokberzogin von Heffen 2c. Unerwartet spricht mich der Fürst von Fürstenberg an, der bier die Kur braucht. rasches muntres Gespräch mit ihm, vielerlei Fragen, Gin= ladung nach Donaueschingen, wohin auch Tettenborn kom= men foll. herr von Senden, Rammerherr der Pringeffin, redet mich an, wir geben eine Beile zusammen. Herr Buchbändler Lebfeldt aus Berlin. — Ermüdet in ben Gaft= hof zurud, im Eintritt find' ich ben herrn Gebeimrath

Dr. Dfann aus Berlin, nebst seiner Sattin, geb. Huseland, ich blieb eine Weile bei ihnen, wir sprachen von seiner Kur, dann sehr herzlich von Assing.

Der König von Hannover ist hier. Ein Engländer bei Lische fragte, was er für eine Krankheit habe? Ich stüfterte zu Bakunin: "Il a une mauvaise constitution." Bakunin wiederholte es laut, und man lachte sehr versgnügt! Die Leute sprechen mit bittrer Berachtung von ihm, ganz ohne sich Zwang anzuthun.

Mit Bakunin über Werder gesprochen, er kannte die neuen unwürdigen Angriffe gegen den verehrten Lehrer in der augsburger "Allgemeinen Zeitung" noch nicht.

#### Ems, Donnerstag, ben 5. August 1841.

Nach fieben Uhr ging ich auf den Kurplat. Die Königin von Griechenland und die Erbgroßberzogin von Heffen gingen mehrmals vorüber, die Hofdame Bozzaris mit rothem Kopfput und blauem Buschelquaft baran. Kürst Souto. Prinz August von Preußen. Gebeimrath Dr. Dfann und Frau. Fürst von Fürstenberg mit seinen beiden Söhnen; er geht mit mir abseits, bespricht die neueren Buftande, die Verfaffungefrage, den letten Urlaubsftreit in Baben, wobei er ber Regierung entschieden Unrecht giebt in der Sache und noch mehr in der Zuständigkeit des Augenblicks; er fagt, die fügsamfte, wohlmeinendste Rammer habe man ganz ohne Noth zu einer widerseplichen, mißtrauischen gemacht. Er macht mich mit ber Gräfin Klahault bekannt, die mit einer schwarzäugigen Tochter bier ift; fie ift eine geborne Englanderin, ihre Großmutter war die Schwester des preußischen Feldmarschalls Grafen von Keith und des Lords Marispal, der Freunde Friedrich's des Großen; diese Großmutter hat ein hohes Alter erreicht, und die Gräsin Flahault hat sie oft von den Brüdern sprechen hören, ihre Jugend war erfüllt von Ueberlieferungen aus der Zeit und dem Kreise Friedrich's. Wir gingen lange zusammen, endlich wandte sie sich wieder zu ihrer Tochter und deren Begleitung zurück. — General von Barner redet mich an.

Bakunin besuchte mich mit Herrn Jasükoff, einem Bruder bes in Schwalbach anwesenden Dichters. Melgunoff, der den ganzen Winter in Wien krank war, geht eben jett wieder von dort nach Italien. Staatsrath Gretsch ist vor einigen Tagen von hier abgereist; mir ist es lieb, daß er fort ist!

Bor dem Effen noch in den Blumengängen berum= gemanbelt; ein preukischer General im grökten Schmuck und Staat kommt vom Könige von Hannover herab, es ist der General von Thile, kommandirender General der Rheinproving, er erkennt mich eher, als ich ihn, und nach berglicher Begrüßung geben wir zusammen. Wie er borte, daß ich im Russischen Hof esse, wo er auch abgetreten ift, bestellt er die Pferde wieder ab — benn er wollte gleich nach Koblenz fahren — und belegt an der Wirthstafel feinen Plat neben meinem. Wir saßen zusammen in beständigem Gespräch; er hatte viel zu fragen, viel zu er= zählen; Frankreich, beutsches Kriegswesen, der Erzbischof von Köln waren die Hauptgegenstände. Er ist ein wackrer Mann, seines Faches tundig, aber im allgemeinen Denken nicht geübt. Arnot bat ibn für Stein febr einseitig befangen, er hat Religion und Tugend gehörig vorgeschoben. Thile lobt meine Biographie Schwerin's und möchte mich bestimmen, die von Stein zu schreiben; ich vertröfte ibn auf das Unternehmen von Perg. — Lob des verstorbenen Königs; seine Haupteigenschaft sei Demuth gewesen, drum werde er auch so groß und hehr in der Geschichte dastehen. Darüber wäre noch viel zu streiten. Aber ich sinde es hier nicht am rechten Orte. Künftig einmal!

Gine Dame nahte sich mir, es war Mad. A.; sie und bie Doktorin Beit, geb. Elkan, setzen sich zu mir; letzere so sankt, sinnig und angenehm, als erstere hart, quer und unerfreulich! — Ich besuchte Herrn von Bakunin und seine Schwester Frau von Diäkoff; dann Fräulein Abelheid von Stoltersoth, die Dichterin, die mit ihrer Schwester und Oheim und Tante aus Seisenheim hier ist; eine schöne, stattliche Dame, von angenehmem Reden und feinen Formen; ich bedauerte, sie nicht länger zu sehen und genauer kennen zu lernen; ich berief mich auf ihre Einladung vor zwei Jahren; wir sprachen nichts Litterarisches. Sie ist Stiftsdame im Bahreuthischen.

Frantfurt, Freitag, ben 13. August 1841.

Um zehn Uhr fuhr ich in ben Russischen Hof, zur Königin von Würtemberg, sie war mit den Prinzessinnen schon ausgegangen zu Fuß, in Kaufläben.

Besuch im Englischen Hof bei Herrn von Bülow, dem neuen Bundesgesandten. Er bleibt noch hier wegen des Fürsten von Metternich, dann kehrt er nach Berlin zurück, seine Familie abzuholen. Er erzählt mir seine schwierige Stellung in London bei der orientalischen Frage, wie man ihn ohne Instruktion gelassen, sowohl Herr von Werther als der König selbst, wie er für seinen Kopf gehandelt und alles gewagt habe, und man zuletzt froh gewesen, daß

er es gethan. Ueber die Schwierigkeiten seiner hiesigen Stellung; ich halte ihm die Bortheile des hiesigen Lebens entgegen, auch läugnet er sie nicht. Er meint, Werther müsse nun seinen Abschied nehmen, der Schwarze Ablersorden deute darauf hin; er zweisse nicht, daß Graf von Malhan das Ministerium bekommen werde, sieht aber auch für diesen große Schwierigkeiten. — Auf die Bekanntschaft des Fürsten von Metternich ist er sehr gespannt, er hat ihn noch nie gesehen. Er redet mir zu, auf den Johannisseberg zu kommen.

Bu Hause treffe ich Herrn Dr. Creizenach. Wir fabren in das Städel'sche Institut. Ginrichtung vortrefflich, Inhalt reich. — Zuerst zu Herrn Hofrath Berly, der die Nagler'ichen Zeiten zurückwünscht, übrigens wieder ganz ruftig ist und seine alte Thätigkeit eifrig fortsett. Dann wieder in den Aussischen Hof, wo ich Herrn von Gem= mingen fand, ber mich sogleich melben ließ. Die Königin ließ mich unverzüglich binaufholen, und kam mit ben Brinzessinnen noch im Morgenanzuge, den sie eben im Begriffe waren zu wechseln. Freundliche gute Worte und wechselseitiges Erzählen. Zwei Tage noch vor der Abreise ber Königin war Herr von Zedlit in Kissingen eingetroffen, auch er, fagte sie, rechne mit Zuversicht barauf, mich bei bem Fürsten von Metternich zu sehen, der am 18. hier erwartet wird, wie mir die Königin bestätigend sagte. Befte Bunfche zur Weiterreife.

Berlin, Sonntag, ben 22. August 1841.

Gegen ein Uhr Besuch bei Bettina von Arnim, ber ich bie Grüße und Schriftchen von Professor Stahr überbringe, sie hat aber inzwischen einen Brief von ihm aus Helgoland gehabt. Sie erzählt mir von Herrn Thiers, von Spontini, von Dr. Carriere, von Steffens, der ihr wegen Carriere eine Szene gemacht hat, von Tieck und seinem Leben in Sankssouci, so komisch und unterhaltend, daß ein ganzes Publikum sich daran hätte ergößen können! Tieck's Borslesen, seine Sorge und Noth dabei, die Unterbrechungen, die Tapisseie-Arbeiten der Damen, und daß der König dabei zeichnet, oder gar selber ein Exemplar des Borsgelesenen in der Hand hat! Mit Cornelius hat Bettina auch schon Verdruß gehabt.

Der Minister von Werther hat nun allerdings den Abschied gesordert, und der Graf von Malhan wird sein Nachfolger. Bielleicht geht Herr von Canih anstatt nach London nun nach Wien. Der König soll ungemein wechseln in seinen Beschlüssen. — Man war drauf und dran dem Herrn Thiers eine Kahenmusik zu bringen, doch hat die Polizei es noch glücklich verhindert. Wo er sich blicken ließ, war das Publikum höchst gespannt, alles wollte ihn sehen, wo möglich hören, drängte sich heran, bildete Spalier, als er aus dem Theater ging. Der König hat ihn hier gesprochen, kurz und ziemlich kalt.

Ueber Herrn Dr. Sachs in Prag viel Gutes burch Herrn Asher erfahren. Er ist in der dortigen jüdischen Gemeinde die höchste Autorität, ein verehrtes und geliebtes Haupt, was er für Recht hält, wird gethan, sein Wort gilt; durch Redlickeit und Bildung, durch Reinheit und Bürdigkeit hat er das erlangt.

Sonnabend, den 28. August 1841.

Man klagt über die Unordnung in den Geschäften, den Mangel des Zusammenhangs, die Abgerissenheit, die Unsgleichartigkeit der Behandlung, besonders auch darüber, daß alles liegen bleibe, selbst das mit eifriger Borliebe Begonnene. Der Schlüssel zu allem diesen ist, daß der König ein Mann der Phantasie ist, in welchem aber das Schaffende mehr als nur Anregendes erscheint, denn selbst das Gebieten bedarf einer fortgesetzen, strengen Folge, nicht in den Gehorchenden allein, sondern in dem Gebietenden selber, um etwas hervorzubringen. Ich denke mir jedoch die Vortheile einer solchen Regierung für uns die Nachtheile weit überwiegend, besonders hinter einer Regierung her, wie die vorige war, wo alles in pedantischer Ordnung doch nur erstäte.

Das stärkste und thätigste Element in der Liebe ist der Ehrgeiz. Oft ist er allein der Hebel, welcher die Liebe trägt; in den allerseltensken Fällen mangelt er ganz. Daher Prinzessinnen, Lieblinge der Bühne, Kriegshelden und anerkannte Geistmächtige, so viel geliebt werden. — Herrscht Ehrgeiz ganz und gar in einer Liebe, so ist diese nicht weniger eine Prostitution, als wenn Habsucht und Geldzgier ihr Kern ist.

Heute wurde — Goethe's Andenken zu Spren — hier auf dem Königlichen Theater Göt von Berlichingen gegeben.

Sonntag, ben 29. August 1841.

Gestern und heute viel im zweiten Theile von Strauspens Dogmatik gelesen, mit Spannung, Lust und Unmuth. Seine Waffen handhabt er sehr geschickt, und mit Bergnügen sieht man ihn die Gegner schlagen; aber seine Waffen sind nicht die rechten, hält man den rechten Schild entgegen, so dringen sie nicht ein. Dennoch ist es gut, daß diejenigen, die solcherart geschlagen werden können, solcherart geschlagen werden. — Er hat oft herrlichen Scharssinn, und treffende chnische Ausdrücke.

Sonnabend, den 4. September 1841.

Gries in Hamburg hat vom Könige eine Pension von breihundert Thalern nun wirklich erhalten.

Sonntag, ben 5. September 1841.

Der König hat der Dichterin Agnes Franz eine kleine Pension bewilligt, der Dichterin Helmina von Chezy ebenfalls.

Dienstag, ben 7. September 1841.

Afred Nicolovius Denkschrift auf seinen Bater, Bonn, 1841.

Das Buch über Nicolovius noch heute Abend eiligst durchgepeitscht! Ich dachte erst, ich würde langsam lesen, ich würde genießen, aber es ist unmöglich. Der Sohn hat sich als elenden Biographen erwiesen, er hat seinen Stoff weder zu gliedern noch zu beleben gewußt, alles ist mark- und blutlos, wie aus dem Schattenreiche. Das Buch zeigt, wie man ein braver, nüglicher Geschäftsmann

seistiger Kerl. Jacobi und Stolberg sind seine Helden, Lehneriche selber, und an die lehnt sich wieder der Lehnerich Nicolovius! Gines wundert mich, zu ersahren, daß er so ganz übereinstimmend mit dem Minister von Altenstein war, daß er so gut mit ihm stand. Oder ist das nicht recht wahr? Sind die Briese und ihr Inhalt nur eine gutmüthige Täuschung beider? Ich hatte oft gehört, Nicolovius sei wider Altenstein. Dem sei nun, wie ihm wolle, mir war der Mann immer satal und langweilig. Als er mich nach Bernstorsse Tod ein paarmal besuchte, sand ich ihn gradezu dumm! Gott hab' ihn selig, da das einmal Gottes Aufgabe ist! — Das Buch ist von der mattherzigsten Wirtung, ich möchte ein Glas Branntewein darauf nehmen!

# Donnerstag, den 9. September 1841.

Herr Dr. Carriere; Rachrichten Auge's von Schelling, es wird glaublich gemacht, dieser könne sich an die Spike der jüngern Hegelianer stellen, er spreche gut von Strauß, Feuerbach 2c. Ich aber glaube nicht, daß er den Sinn derer, die ihn berusen haben, so grob verletzen wird. Berusen hat ihn doch eigentlich der Pietismus und Romantismus, Bunsen's Einsluß hauptsächlich, der die Borliebe des Königs erzeugt oder wenigstens genährt hat.

Freitag, ben 10. September 1841.

Politisches überdacht; von keiner Seite ein erfrischender Hauch, und überall, wo Sutes hervorblickt, ift es aus

großen Massen von Schlechtem. Bei uns herrscht in allem ber Schein, das Wort, anstatt der Sache, mächtiges Vorurtheil, geheiligter Wahn, Verehrung von Namen. Unser Kunstwesen ist gar ein Gräuel! Es mögen einst gute Ergebnisse davon kommen, aber die Fluth, aus der sie einst zurückleiben, wenn diese abgelausen ist, hat nur Widriges. Sine laue Ziererei, die jeder Alfanz sich zulegt, wie andre Modesachen!

Für unfre Zustände ift das größte Glück, daß sie keine ernstliche Prüfung zu bestehen haben, daß kein Napoleon, keine frische Nevolution — benn die von 1830 ist schon faul — ihnen gegenübersteht. Welche Saat für einen Schnitter! Und hinwieder, was könnten wir für Schnitter sein, wenn wir wollten, dürften! Die Mittel sehlen nicht, der Geist sehlt nicht!

# Dienstag, ben 14. September 1841.

Heine hat sich in Paris mit Herrn Strauß auf Pistolen geschlagen, und ist an der Hüfte verwundet worden. "Seltsame Leute, geborne Juden, die es gar nicht nöthig haben, borgen sich ein Vorurtheil von den Gojim, und brechen einander die Hälse!"

Die Tories im englischen Ministerium machen mir doch einen schlechten Eindruck; meine tiesste Gesinnung ist auf der Gegenseite, das fühl' ich lebhaft! Die Herrschaft der Aristokratie in England ist fürchterlich, kalt, insolent, grausam! So die Untern verachten, wie ein vornehmer Engsländer thut, weiß in andern Nationen doch niemand nachzuahmen. Ich fürchte, die Tories werden an allen Hösen schlecht wirken. Bei uns ist die Trennung zwischen Hos

und Bürgerstand jett so groß, wie sie noch nie war, die Absonderung ist vollkommen ausgeführt, die frühere Mischung der Gesellschaft nur noch als Ausnahme da, jedoch kann es noch viel schlimmer werden.

#### Donnerstag, ben 16. September 1841.

3d besuchte den Direktor Schadow, er führte mich in sein Atelier und in seinen Garten. Die Bufte, die er von der Königin Luife im Jahre 1796, als sie noch Kron= prinzessin war, gemacht bat, ist zum Entzücken schön, ich vertiefte mich gang barein, und begriff nun erft recht ben Bauber, den die Königin durch ihre Schönheit unwiderstehlich bewirkte. Der alte Schadow freute sich des Ginbrucks. Die Bufte ist eigentlich der Kopf aus der Gruppe ber beiben Schwestern, die im Schlosse steht, und die ich nothwendig seben muß. Schadow erzählte und urtheilte fehr frei von den früheren Zeiten: "Bur Zeit Friedrich Wilhelm's des Zweiten herrschte die größte Liederlickeit, alles besoff sich in Champagner, fraß die größten Leckereien, fröhnte allen Lüften. Ganz Potsbam war wie ein Bordell; alle Familien bort suchten nur mit bem Könige, mit bem Hof zu thun zu haben. Frauen und Töchter bot man um die Wette an, die größten Adlichen waren am eifrigsten. Die Leute', die das wüfte Leben mitgemacht haben, sind alle früh gestorben, zum Theil elendiglich, der König an ber Spite. Man kann sich jett gar nicht mehr vorstellen, wie wohlthätig auf jene Ueppigkeit das Beispiel Friedrich Wilhelm's des Dritten kam, die stille Häuslichkeit, die Schönheit und Bravbeit der Königin. Aber Friedrich Wilhelm der Dritte war im Grunde kein angenehmer herr. die Königin hat viel mit ihm ausgestanden, und 'grade bierin ihre größte Lieblickeit bewiesen. Er war immer troden, schüchtern, langweilig zum Entsehen, und besonders unschlüssig, — ach Herr Jemine, was war der Herr unidluffig, nicht die kleinste Sache war, über die er nicht gezweifelt bätte, die er nicht aufgeschoben bätte, so lange es nur möglich war; er mußte zu allem gebrängt, gestoßen werden, und suchte doch immer bis auf die lette Minute Ausflüchte." Seinem Bruder Louis, der im Jahre 1796 starb, sollte ein Denkmal errichtet werden, aber da der Bater vor der Ausführung starb, so unterblieb die Sache. der Bruder hatte wenig Lust dazu, und war frob, daß Schadow seine Bestellung willig aufgab. "Wo bat ber Herr je einen seiner Brüder geliebt? Ach du lieber Gott, keinen einzigen hat er je leiben konnen, auch keine seiner Schwestern, sie waren ihm bochft gleichgültig. Doch mar er mit Louis noch am besten, wenigstens am meisten mit ihm zusammen. Nein, das war kein angenehmer Herr. Auch die Königin liebte er eigentlich ohne Zärtlichkeit, und das große Wesen, das man später von ihr gemacht, war ihm oft ärgerlich und genant."

Freitag, ben 17. September 1841.

Herr Dr. B. kam, und wir besprachen umständlich die Lage der Schelling'schen Sachen hier, das Verhältniß der Hegel'schen Schule. Ich rathe zum ruhigen Abwarten, zur festen würdigen Haltung; man könne nicht wissen, ob er nöthig als Feind anzusehen sein werde, vielleicht verseindet er sich mit den Frömmlern und Unphilosophen.

Berr Minister Sichhorn hat in Betreff unfrer Jahr-

bücher-Zensur eine halbe Maßregel getroffen, eine schwächliche, ichiefe, bummichlaue. Der gewöhnliche Benfor ift abwesend, für dessen Abwesenheit — die nun immer dauern ober auch alsbald wieder aufhören kann — ist der Geheim= rath Johannes Schulze aus unfrer Mitte zum stellvertretenden Zensor ernannt. Die Sozietät hatte zunächst mich vorgeschlagen, mein Name scheint aber die Beborde so eridredt zu baben, daß man in der erften Bestürzung herrn Geheimrath von Stein zu Herrn von Henning mit dem Bekenntnisse schickte, die ganze Sache musse misverstanden sein, der Minister habe nicht gemeint, und selber die Rensur zu überlassen. Da ich nun verreift war, glaubte man schon eber darauf eingehen zu können, und fiel auf den Gebeimrath Schulze. Man thut mir insofern Unrecht, als ich. einmal Zenfor, gewiß ein genauer und forgfältiger mare. Viel beffer, daß ich es nicht bin!

## Sonnabend, ben 18. September 1841.

Von unsern Staatssachen hör' ich wenig Befriedigendes. Die Leute lassen sich durch die Anmuth des Königs wohl bestechen, aber Urtheil und Misvergnügen folgen nach; es ist unglaublich, wie sehr die Leute unruhig und dreist in ihren Ansprüchen und Urtheilen sind. — Daß der König zu einer Zusammenkunft mit seinem Schwager, dem Kaiser von Rußland jett nach Warschau abgereist ist, wird ihm von vielen Leuten hier arg verdacht.

Wenn ich von dem Johannisberge und seinen vielen Gästen in den Zeitungen lese, bin ich immer froh, daß ich nicht da bin.

Montag, ben 20. September 1841.

Sestern Frau von Woltmann aufgesucht; sie arbeitet immersort, und ersteigt auch neue Stusen der Einsicht und Bildung; aber sie ist kein Mittelpunkt weder für Leben noch für Litteratur, sie rennt kometenartig mit irgend einer Wahrnehmung, einem Eindruck in's Weite, und wundert sich dann, daß sie allein und einsam ist. Doch hat sie außerordentliche Gaben, und was könnte sie damit alles leisten!

Ernste Betrachtungen über die Veränderung der Welt. Mehr als je ist alles in die Hand der Thätigkeit gegeben. Großer Umschwung bereitet sich vor. Alle Preise steigen, das Geld allein wird wohlseiler, bald wird ein Thaler kaum noch sein, was jetzt ein Gulden ist. Alle Zinsen werden gering, alle Besoldungen müssen zu klein werden; der Augenblick, wo das ganze Heer stärker bezahlt werden muß, kann nicht ausbleiben. So bereitet sich mitten im Frieden und durch das fortschreitende Gedeihen eine Krise, der schwer zu begegnen sein wird!

Die Nachrichten aus Schlesien sind nicht sonderlich anziehend. Die gewöhnlichen, sehr wohlseilen, sogenannten Wise des Königs hätte man den Zeitungen füglich sparen können. Die Leute fragen, ob das derselbe Geist ist, der die beiden Grimm berief, der eines Schelling, eines Tieck bedarf? Die Begeisterung hat schon sehr das Ansehn einer pslichtschuldigen, unerläßlichen; natürlich sind die Meister der Heuchelei gleich mit dabei. Die Sprache, welche von Behörden und Einzelnen geführt wird, ist auffallend servis, voll majestätischen Prunkes, mit überschwänglichen Worten nichts gesagt. Ich weiß, der Einzelne kann das nicht ändern, sondern muß immer die Steigerung noch vermehren, aber der König könnte sich die geschmacklose Ueberfülle verbitten.

Es ist recht schön, daß der König die "Antigone" des Sophofles will aufführen laffen. Aber es kann doch nicht viel dabei berauskommen. Alles wird sehr an die Over erinnern, und doch weit binter dieser zurückleiben; dafür kann die Schönheit des Gesprochenen und die Hoheit der Handlung nicht entschädigen, besonders weil die Aufführung biese beiben Seiten wenig mehr beben wird, als schon bas Nun kommt noch die geschraubte, gekün= Lesen es thut. stelte Uebersetersprache, der schwergehämmerte Bers, die Ungewohnheit dieser Vortragsweise, — da bleibt mir wenig zu hoffen. Zum Glück wird Sophokles davon keinen Schaben tragen! — Ein Schauspiel voll beutigen Lebens, wenn das der König auf die Bühne bringen könnte, das wurde ganz anders wirken! Ein neuer "Figaro" zum Beispiel, wie der von Beaumarchais für seine Reit war, für die unfrige! Gi! Das murbe durchgreifen, und Leben und Regen aufthun! Das Stud, wer es lieferte? Beine thäte es schon!

In Cicero's Büchern von den Pflichten gelesen; ein braver Autor für den Mittelschlag; kein spekulativer Kopf, obwohl ein philosophischer; ein sehr nütlicher Autor! Das Antike ist in ihm doch mächtig, und er thut keine schlechte Wirkung. In seinen Reden ist er wirklich groß.

Montag, den 27. September 1841.

Der Unfall, der schon wieder den Prinzen von Preußen betroffen, ist nicht bedeutend. Beim Exerziren der Desterreicher traf ihn ein kleines Steinchen in den Schenkel, ein Blänkler muß dasselbe aus Unachtsamkeit mit der Patrone

in den Lauf gesteckt haben. Diesmal hat der Prinz gewiß keine Schuld.

Es ist sehr glaublich, daß die Gesandtschaft in London Herrn Bunsen zufallen wird. Der König wünscht gewiß sehr, sie ihm zu geben, und scheut nur, seinen Liebling so geradezu zu begünstigen, aber wenn es der Minister vorschlüge, oder ein solcher Wunsch von Sir Robert Peel geäußert würde, gäbe der König gewiß auf der Stelle seine Zustimmung. Die Tories lieben Herrn Bunsen, und thun wohl etwas für ihn.

#### Mittwoch, den 29. September 1841.

Dem Professor Welder aus Freiburg hat man gestern Abend auch hier, wie schon in Leipzig und Dresden, ein Ständchen und Lebehoch gebracht. Er hat aus seinen Fenstern (im Kronprinzen in der Königsstraße) eine freie, kühne Rede an die Versammelten gehalten. Daß dies alles gesschehen konnte, ist ein Wunder!

Den Roman "Die Nachbarn", von Friederike Bremer, aus dem Schwedischen, rasch durchgelesen im Bette. Gesinnung und Absicht sind sehr löblich, das Talent nicht gering, aber wenig ursprünglich, der Geschmack unrein, und der Humor schwächlich. Wenn ich dergleichen so stark preissen höre, von Leuten, die den Roman des Manzoni langweilig sinden, so weiß ich, was ich von solchen Urtheilen zu halten habe. — Wir haben dergleichen in Fülle gehabt und zu ganzen Massen hinter uns, Lasontaine, Issland, Kopebue sogar, besonders mußt' ich an "Lorenz Stark"

von Engel benken. — Die paar Bändchen lasen sich boch leicht und angenehm.

Freitag, den 1. Oftober 1841.

Welder ist schon wieder abgereist; er wollte mich besuchen, bekam aber Zweisel, ob mir das auch recht sein würde! Taktlos, und ebenso taktlos, daß er dafür bei Savigny eine Karte abgab, der beim Empfange sagte: "Ja, der Kerl hätte mir kommen sollen!"

Es weiset sich leider mehr und mehr aus, die That= sachen lassen sich nicht läugnen, daß Eichhorn ein schlechter Minister ist. Er ist herrisch, eitel, und von einer Rlugbeit, die zur Seuchelei und Arglist wird, dabei unterthänig und feige gegen den Hof. Man zitirt ihn als neuen Beweis, daß die Bürgerlichen zu so hohen Stellen nichts taugen. — Er hat eine Königliche Kabinetsordre veranlaßt, daß die Berliner Geiftlichen sofort in eine Synode zusam= mentreten sollen, um Borichläge zur Abhülfe ber hiefigen firdlichen Gebrechen und Unordnungen zu machen; biefe örtliche, besondere Magregel halt man für sehr zwedwidrig, es wird nur Streit und neue Verwirrung daraus hervor= geben; man fagt, es ware Gichborn's Schuldigkeit gewesen, dem Könige davon abzurathen, ftatt deffen habe er ihn dazu aufgefordert, um sich bei den Frommen beliebt zu machen. — Auch die Anfrage Eichborn's bei allen preupischen theologischen Fakultäten, ob Bruno Bauer nach seiner letten Schrift noch Dozent bleiben könne? ist sehr gehässig, die Anfrage ist eine Verurtheilung, die gefragten Kakultäten können nicht Ja sagen.

An Bruno Bauer einen Zettel nach Charlottenburg

geschrieben wegen Bettina von Arnim, die ihn zu sprechen wünscht.

heute Vormittag, noch ehe er meinen Zettel bekommen hatte, kam Herr Doktor Bruno Bauer zu mir, Marheineke hatte ihm gesagt, daß ich ihn zu sprechen wünschte. tiefer, entschloffener Mann, ber unter äußerer Rälte innen glüht! er wird sich nicht hemmen laffen, und eber ber Märthrer seiner Ueberzeugungen werden. Man sieht ihm den Denker und den Kämpfer an. Durch die ihm wider= fahrene Unbill ist er tief verlett und heftig gereizt, und in seiner Opposition nun auf bie außerste Granze gedrängt. Er geht schon viel weiter als Strauß, und meint, binnen wenig Jahren würde der so weit überflügelt sein, daß die Regierungen keinen Keind mehr in ibm seben wurden, son= bern einen Streiter auf ihrer Seite. (Darin irrt er aber; von dem jett Bestehenden wird Strauf nie zu Gnaden angenommen.) Er erinnert mich unwillfürlich an Lamen-Seine äußere Lage ift für den Augenblick gedeckt; seitdem er so frei schreibt, werden ibm seine Schriften aut bezahlt. — Er wird zu Bettinen geben, und ihr sehr ge= fallen.

Der König hat befohlen, bei Aufführung von Musik in Kirchen muß der Prediger jedes Stück eigends prüsen und darf nur diejenigen erlauben, die der Würde des Ortes gemäß sind. Man schreit heftig gegen diese Versordnung, die ein nur eingebildetes Uebel betreffe, und viel Verwirrung hervordringen müsse. An und für sich schon mißfällt die Einmischung.

Sonnabend, ben 2. Ditober 1841.

Wunderbar, in wie kurzer Zeit der Minister Eichhorn alle Menschen gegen sich zu stimmen gewußt hat! Außer Ranke lobt ihn niemand. Seine Käthe sind erdittert gegen ihn, die Mehrzahl der andern Minister sehen ihn als einen Eindringling an, die hiesigen Gelehrten sind meistens unzufrieden mit ihm, selbst alte Freunde, wie Savigny, Steffens, die ihn der Verstellung und Falscheit beschuldigen; auch sagen schon einige Fromme, er meine es doch nicht aufrichtig mit ihrer Sache. Man behauptet, sogar der König habe schon Augenblicke der Reue gehabt, ihn zum Minister gemacht zu haben, er hätte viel lieber Bunsen.

Der Zensor John ist wieder als Zensor unfrer "Jahrbücher" eingetreten, und des Geheimenrathes Schulze Stellvertretung hört auf. Also wieder der alte Quark! Es ist eine Jämmerlichkeit. Ich stimme noch immer dafür, der Behörde diesen Quark an den Hals zu werfen, und die "Jahrbücher" aufhören zu lassen.

Der Minister von Rochow ist wieder hier, aber auch ber Minister von Schön ist angekommen; man erwartet starke Reibungen zwischen den beiden Widersachern.

Jubiläum in Würtemberg wegen der fünfundzwanzigs jährigen Regierung des Königs. Würtemberg hat allerlei große Fortschritte gemacht, und das Land' ist in blühendem Zustande.

Die Tories in England wollen fürerst nichts thun, und das wenige, was sie doch thun müssen, ist ganz so, als wenn noch ihre Gegner am Ruder wären! Es genügt nicht, die Mehrheit der Stimmen in beiden Häusern zu . haben, man muß auch die Sachen für sich haben! Daß die Korngesetze abgeändert werden müssen, scheint ausgemacht.

In Frankreich macht die Regierung dumme Streiche! Sie will die Presse bedrängen, die Geschwornengerichte anstaften. Sie möge sich in Acht nehmen! Herr Guizot hat mir schon immer nicht gefallen, er macht ein Handwerk aus der strengen Ehrbarkeit und Biederkeit, er wäre lieber Minister Heinrich's des Fünften, als Louis Philippe's.

Die Memoiren der Lafarge sind gering und von schlech= tem Eindruck; man hat sie hier verboten; Dummheit!

## Sonntag, ben 3. Oftober 1841.

Jemehr ich in den Gent'iden Pavieren lefe, destomehr bewundre ich den Fleiß und die Arbeitsfrische des Mannes, beffen Thätigkeit wirklich staunenswerth erscheint, aber bestomehr auch beklag' ich ihn selbst, der bei allen Genüffen und Befriedigungen doch eigentlich ein trauriges Leben führte. Er selbst wollte sich hierüber täuschen, aber im Hintergrunde gestand er es wohl ein. Er batte sich den Böchften und Bornehmften durch Geiftesüberlegenheit und Geistesthätigkeit zum Gleichen heraufgearbeitet, und lebte mit ihnen als solcher; aber er fühlte wohl, daß er diese Stellung nur durch täglich erneuerte Arbeiten und Dienste behaupten konnte, und daß man ihn doch nur gelten ließ als ein nothwendiges Uebel. Gigentliche Achtung genoß er nicht, nur die größte Berücksichtigung und Schonung; daß er darauf gestellt mar, von den Mächten und Sofen immer große Geschenke zu empfangen, sette ihn auch sehr herab in der Meinung. Und welcher Art waren oft seine Arbeiten! Mir hatte das Berg babei geblutet, ich hatte fie dem Kürsten von Metternich vor die Küße geworfen, und gesagt, der Teufel möge sie machen! Ueberall wo es

eine Unterdrückung frischer Bolksregungen galt, überall wo Altes, Verdorbenes mit Gewalt zu erbalten war, trieb ibn sein Amt voran, und auch sein Eifer, denn er war wirklich barin aufrichtig, und glaubte bie gute Sache zu vertreten. Der arme, arme Gent! Und was hat er mitunter für Gefellschaft sich gefallen laffen! Allen Schund von alten Diplomaten aller Nationen, bornirte Staatsleute, abgetragene Beiber, vertradte Militairpersonen, schmutige Banquiers! Gegen Ginen Wallmoden zehn Wenzel Liechtensteine, Krusemarke, Hatseldte, Schönburge und Schönfelde 2c., gegen Gine Lore Ruchs zehn Grafinnen Fetete, Molly Richy 2c. Und die Rothschild's alle, Berg, Joelsohn 2c. 3ch bedaure ihn auf jedem Blatte seiner Tage= bücher. Reinen einzigen Tag hab' ich noch gefunden, wo ich gang mit ibm batte tauschen mogen! - Brindmann schrieb neulich in Bezug auf Rabel sehr gut von ihm: "Er sei nur ergriffen von ihr, aber sie zu begreifen habe er nie vermocht." Wenn ich bas jest alles mit Rabel burchgeben, prüfen, befprechen tonnte!

# Dienstag, ben 5. Oftober 1841.

Nun ist Schelling also hier! Er und Frau und Sohn und Tochter. Im Rheinischen Hof wohnt er. Nun kann ber Tanz losgehen, mit Ständchen, Fackelzug, Gastmahlen, Chrenbezeigungen aller Art! Der Streit wird nachher nicht ausbleiben, wenn die Häupter auch friedlich bleiben möchten, die Troßbuben werden schon anfangen. Gottlob, ich habe mit diesem Streite nichts zu thun.

herr Minister von Rochow hat in seinem Handel mit dem Präsidenten in Königsberg herrn Grafen zu Dohna=

Wundlacken — ber ihn zulest zum Zweitampfe gefordert hatte — vom Könige zwar Unrecht und der Graf zu Dohna die größte Rechtfertigung bekommen, aber Herr von Rochow fteht darum in der Gunst des Königs nicht weniger fest.

Herr Minister von Werther behält als Obermarschall seinen vollen Gehalt von achtzehntausend Thalern; man fragt, was der König, wenn er Unverdienst und Ungunst durch solche verschwenderische Gnade bezeichnet, denn für Verdienst und Gunst noch thun will? — Die Umgestaltung des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten, welche der Graf von Malhan vorhat, wird auch nicht ohne großen Pensionirungs-Auswand geschehen können.

In Liefland großer Bauernaufftand. (Unter andern hat ein Werber aus Südrußland viele lettische Bauern zur Auswanderung dorthin verlockt, indem er ihnen vorspiegelte, wie fruchtbar der Boden dort sei, und zum Beweise Gersten= und Weizenkörner unter Vergrößerungsglas vorzeigte!)

## Mittwoch, den 6. Oftober 1841.

Ich traf den General von Canit, und hatte ein langes Gespräch mit ihm; er denkt in den nächsten Tagen nach Wien abzugehen; von Herrn von Werther spricht er mit größter Milbe und Billigkeit, die er nicht eben so für dessen Nachfolger den Grafen von Maltan zu haben scheint; übrigens gesiel mir Canit besser, da er noch bloß Militair war, der Diplomat steht ihm lange nicht so gut.

In der "Staatszeitung" steht heute Abend der Austritt Werther's und der Eintritt Malgan's. Letzterer muß heute oder morgen hier eintreffen. Donnerstag, ben 7. Ottober 1841.

Man sagt, Herr von Savigny soll an Herrn von Kampt Stelle Justizminister werden, Minister der Gesetzgebung; da er unsrer Zeit den Beruf zur Gesetzgebung abspricht, so müßte er billig ein solches Ministerium verbitten.

Die Synobe der hiesigen Geistlichen hat am Montage Statt gefunden. Marheineke wurde mit großer Stimmenmehrheit zum Borstand erwählt. Er trug darauf an, das Berlangen auszusprechen, daß im ganzen Staate gleich=mäßig Synoden angeordnet würden, und ihre örtliche Aufgabe in eine allgemeine zu erweitern, vor allem aber zu beschließen und sestzusehen, daß sie auf Geistesfreiheit unter allen Umständen halten wollten. Dies alles wurde ans genommen.

In Halle war eine Bersammlung von fünfzig Prebigern, die sich sämmtlich einander die Hand darauf gegeben, daß sie die Freiheit der Untersuchung und Prüfung behaupten und vertheidigen wollten. Die nächste Bersammlung ist nach Leipzig eingeladen, und wird dreimal so zahlreich sein. — Diese Bewegungen gehen nach andrer Seite hin, als der Minister Sichhorn gemeint hat!

Sonntag, ben 10. Oftober 1841.

Frau von Arnim las mir einen Brief bes Kronprinzen von Würtemberg, erzählte mir mit lebhafter Freude von Bruno Bauer, und viel Luftiges und Beißendes.

Eine Anzahl Studenten betrieb es, herrn von Schelling ein Ständchen zu bringen; Bettina rieth davon ab; die Sache wäre aber doch geschehen, wenn nicht Schelling selber es verhindert hätte, indem er einen an ihn deßhalb abgeordneten Studenten schlecht aufnahm, und erklärte, er würde nicht zu Hause seine Freunde sagen höhnisch, nachdem Welcker so geehrt worden, musse sich Schelling verbitten, daß man ihm das Gleiche anthue!

Der vorige König hatte ber Ordenskommission die Anfertigung einer Matrifel ber preußischen Orden anbefohlen, und der jetige König dies gleich nach seiner Thronbestei= gung bestätigt, mit hinzufügung einiger besondern Beifungen, zum Beispiel daß die polnischen Namen am Ende mit i, die ruffischen mit y geschrieben werden, der hobe Abel vor dem niedern bervorgehoben und auch mit den Taufnamen genannt werden sollte. Die Ordenskommission erklärte bemüthigst, sie vermöge beibes nicht, sie wisse nicht. welche Namen polnisch, welche ruffisch seien, sie wiffe noch weniger, wo die Scheidelinie zwischen hohem und niederm Abel zu ziehen sei, ob zum Beispiel die Stolberge zu jenem ju rechnen seien, ober nicht. Die Sache fam an bas Ur= div; gleiche Erklärung der Inkompetenz. Das Ministe= rium der auswärtigen Angelegenheiten mußte ben Gebei= menrath Eichhorn beauftragen, ein Gutachten über die Frage, wer zum boben Abel zu rechnen fei, auszuarbeiten. Bei Eichhorn lag die Sache fast ein Jahr, dann entschulbigte er sich mit Krankheit, reiste ab, und ließ die Frage unerledigt. Alfo seit einem Jahre kein Schritt in ber Sache vorwärts! So wenig leicht ist es zu regieren, auch bei ausgesprochenem Willen, dem keine Reichsstände entgegensteben, wohl aber die Natur der Dinge! Gleich im Beginn mußte dem König ein treuer Rathgeber offen erklaren, daß dergleichen Dinge müßten unterlaffen bleiben, weil dabei nichts berauskommen könne! — Abel und Kirche. bamit fange jest einer mas ab! Das beißt sich muthwillia in die nuploseste Bermirrung sturgen!

Großes Verlangen nach herrn von Humboldt's Wieberkehr, — von mir, von Frau von Arnim, von Böckh, von Preuß, von Jakob Grimm.

### Mittwoch, den 13. Oftober 1841.

Der König will die großen italiänischen Sänger hieher kommen lassen, auch die berühmte Mle. Rachel. Er will, daß die Zahl der Studenten sich verdopple. — Schelling hat den König noch nicht gesehen. Ludwig Tieck will sehr gern auch den Winter hier zubringen, wenn man ihm eine Winterwohnung giebt, wie man ihm eine Sommerwohnung gegeben. Was er in Dresden verlöre, wäre leicht ersett, er empfängt schon anstatt des Jahrgeldes von tausend Thalern eines von fünfzehnhundert.

## Donnerstag, ben 14. Oftober 1841.

Der Erzbischof Droste von Vischering wird den bisher zum Bischof von Trier gewählt aber nicht bestätigt gewesenen Herrn von Arnoldi zum Nachfolger einsehen. Man ist nicht sicher, ob Herr von Droste, wenn er Einmal wieder in Köln ist, nicht dennoch Erzbischof wird bleiben wollen. Es wird schon lebhaft gesragt, mit welchen Opsern der König die Nachgiebigkeit des Pabstes und des Erzbischofs erkauft habe? Die Furcht, es könne die Ausstatung der katholischen Kirche durch Grundeigenthum geschehen, erschreckt alle Gemüther. "Der vorige König hat es versprochen." Reichsstände hat er auch versprochen, ist das eigne Volk weniger zu achten als der Pabst?

Der Minister Eichborn bat mit Bruno Bauer eine lange Unterredung gehabt, und gegen den rubigen, besonnenen jungen Mann, ber genau weiß was er will, bald ermahnende Zurechtweifung, bald väterliche Belehrung, und zulett beftigen Born versucht, in allen Richtungen aber nur die ärgsten Blößen gegeben. Er bat bas "Abhangig= feitsgefühl" von Schleiermacher als Grundlage ber Reli= gion behaupten wollen, und den Hegelianern fehr verargt, daß sie das nicht gelten ließen. Die Privatsache des seligen Freundes mischt er in die Wiffenschaft, die er nicht versteht, die ihn als Minister in dieser Weise gar nichts an= geht! Er betreibt die Sache gegen Bauer mit fanatischem Eifer, und sollten die theologischen Fakultäten ihn im Stich laffen, so wird er bei aller seiner Ministerschaft einen schweren Stand haben. Bauer meint, der Minister könne an diefer Sache ben hals brechen; bas ift allerdings möglich, benn außer ber Feindschaft aller Freigefinnten, die ihm den Versuch übel nehmen, zieht er auch die der Frömm= ler, die ihm den Nichterfolg verargen, auf sich; ohne der lettern Bewilligung und Gnade kann er nicht lange Mi= nister bleiben.

Der König befindet sich mit seiner Liebhaberei an hohem Abel in einer sonderbaren Klemme; er sindet die Klasse nicht bestimmt unterschieden, und diese mangelnde Bestimmtheit hinzuzusügen ist gegen seinen Grundsat, er will anerkennen was ist, nicht machen was noch nicht ist, und das was er als seiend klar sehen möchte, liegt in ungewissem Dunkel. Inzwischen nennt der König die Personen, welche er zum hohen Abel rechnet, im Umgange auszeichnend bei den Bornamen — die er auch in der Ordensmatrikel hervorgehoben wissen wollte — "Eraf Anton", "Fürst Ludwig", oder auch kurzweg "lieber Anton", was den andern Sbelleuten, die er mit ihren Geschlechts= namen ruft, natürlich fehr mißfällt.

Der König macht sich mit Kirche und Abel zu thun, beibe werden ihm zu schaffen machen! Diese Gebilbe ruhig ihrer Entwicklung und ihrem Verfall zu überlassen, sich ohne Noth nicht um sie zu bekümmern, scheint in unsrer Zeit das Gerathenste.

Schinkel starb am 9. — Großes prunkvolles Begräbeniß. (Am 12.)

## Freitag, ben 15. Oftober 1841.

Des Königs Geburtstag. Boriges Jahr Hulbigungsfest. — Die Stimmung ist lau, man hört von keiner freien Beeiferung, die amtliche kommt natürlich nicht in Rechnung. Die Zeitungen liefern schlechte Gedichte, die Universität läßt eine Rede halten, die Akademie der Wissenschaften giebt ein Gastmahl. In den Theatern ist ein Vivat herkömmlich. — Man wundert sich, wie in dem vollen Jahre boch eigentlich so wenig geschehen ist.

Traurige Nachricht, daß Lermontoff gestorben, sei; noch so jung, ein so herrliches Talent!

Das Buch von Hormanr\*) ist merkwürdig, und muß in Desterreich eine tiefe, dauernde Wirkung machen. Es hat furchtbare Parthieen, glänzende, meisterhafte, aber auch gemeine, seichte und schwache, und ist überhaupt Stückwerk, das Leben Münster's giebt nur den Faden, an welchem ein reicher Vorrath längst in ihrer Haft ungeduldiger A-

<sup>\*) &</sup>quot;Lebensbilber aus bem Befreiungstriege" (zwei Theile, Jena 1841).

tenstücke und Seheimkunden ausgehängt wird. Der Fürst von Metternich wird erschrecken, wenn er sieht, wie Männer seinesgleichen, Thugut, Kaunitze. hier gezeichnet sind,
die Geschichtschreibung bricht in Desterreich ein, und, wie
eine Bonapartische Invasion, gleich in's innerste Herz!

In England geht alles sehr langsam; das Ministerium sucht Zeit zu gewinnen. Die Verhältnisse sind immersort unsicher und gesahrvoll. — Die neue Bewegung in Spanien kann fürerst auch nur die Verwirrung mehren. Ihr Verfolg dürfte selbst dem Könige der Franzosen neue Krisen bereiten.

## Sonntag, den 17. Oftober 1841.

Man erzählt, der König habe Herrn von Schön mit Herrn von Rochow zusammen zur Tafel gehabt, und die Grundsäte, in welchen beide nicht einig, der Reihe nach vorgeführt, geprüft, und immer Herrn von Rochow im Rechte gefunden, so daß Schön verstummte, und nur bisweilen lächelte oder die Achsel zuckte; seine konstitutionelle Wirksamkeit hier ist für diesmal nichts.

# Dienstag, ben 19. Ottober 1841.

In Hormayr's "Lebensbildern" weitergelesen; das Buch erregt und spannt mich, es sind vortreffliche Stellen darin, und der Inhalt ergreift mich und übernimmt mich wie das Wasser einen mit ihm kämpsenden Schwimmer; aber ber scharfe, rednerische, ätzende, schwülstige Ton ermüdet

mich; wie ganz anders müßte das Buch wirken, wenn es in gehaltener, ruhiger Rede abgefaßt wäre!

### Mittwoch, ben 20. Oftober 1841.

Die Staatsgewalt, welche der enthüllten Wahrheit zum Troze, in der Evangeliensache den getödteten Buchstaben schügen und erhalten will, steht zu der Wissenschaft in demselben Verhältnisse, wie der Pabst zu Kopernikus. Was hilft es, daß ein Kultusminister Linien zieht, um zu bestimmen, was erlaubt oder verpönt sein soll, zum Beispiel Schleiermacher noch jenes, Strauß aber schon dieses, — der Wind verweht sie, jeder Fußtritt verwischt sie. Wir sehen es jeden Tag!

Man sagt, General von Grolman begehre seinen Absschied, wegen eines mit dem Könige beim Manöver geshabten Wortwechsels.

In Spanien behält Cspartero die Oberhand. Ich lieb' ihn nicht, aber doch mehr als die Königin Christine.

Von Schelling hört man wenig, von Stahl gar nichts mehr.

# Donnerstag, ben 21. Oftober 1841.

Abends Kritikgesellschaft: Henning, Boumann, Marbeineke, Schulze, Dove, Bopp, Zumpt. Nachträgliche Erzählung von dem Odeum-Gastmahle. Herr Minister Eichborn hat schlecht gesprochen und ohne rechten Inhalt. — Schelling war freundlich, sagte aber doch, daß er die Hegelianer bekämpfen werde, nur hoffe er, der Streit werde ein wissenschaftlicher bleiben. Er bat um Verzeihung für den Ausdruck, aber sie wären in einer Sackgasse, sagte er, und er werde ihnen einen neuen Weg zeigen.

## Freitag, ben 22. Oftober 1841.

Ich hörte beute zuerst, daß man sage, der Graf von Malkan beabsichtige meine Wiederanstellung und rechne stark auf meine Thätigkeit; auch General von Rühle bat es gefagt, und es schien, als habe er es von dem Minister felbst. Mir ist keinerlei Mittheilung dieser Art, weder amtliche noch vertrauliche, zugekommen, und es wäre boch sonderbar, daß man auf mich rechnen und über mich ver= fügen wollte, ohne mich vorher zu befragen! — Mich hat die Sache auf den ganzen Tag verstimmt. Sie hat mich zu einer unwillkommenen Prüfung meiner Kräfte und Ausficten aufgerufen. Es kann nur verdrießliche Qualerei dabei herauskommen, im Annehmen und im Ablehnen. Ich bin zu krank, um regelmäßig in Geschäften zu arbeiten, aber man will das nicht glauben. Doch hab' ich es oft und laut genug gesagt, insbesondre zu Tettenborn, und Malkan könnt' es wohl wiffen. Bielleicht unterbleibt aber auch der ganze Antrag, vielleicht findet er auch anderweit zu viel Wiberspruch.

# Sonnabend, ben 23. Oftober 1841.

Bei heller Sonne, und reiner, doch ziemlich kalter Luft spaziren gegangen. Bei der Heimkehr begegnete mir General Barnhagen von Ense, Tagebücher. I. 23

von Canit; er ist in Verzweiflung, noch hier zu sein, hofft aber nun am nächsten Mittwoch nach Wien abzureisen. Er kennt das Buch von Hormanr, sagt, er habe es ent= steben seben, das Meiste icon bandschriftlich gelesen, nennt aber die Herausgabe eine Infamie; warum grade das? Ich lobte die Meisterschaft manches Bildes, die Schärfe und das Treffende manches Ausdrucks, die Briefe von Gneisenau 2c. Aber Canit dachte an den Verdruß Met= ternich's, zu dem er eben hingeht, und da wäre es ihm gang Recht, die Geschichtsüberlieferung zu bemmen. Wäre das Buch gegen den Staatskanzler Hardenberg, so würde Canit nichts dagegen baben, denn noch im Grabe haßte er den! Ich versagte mir nicht, seinen Aerger noch mehr zu reizen, indem ich ihm erzählte, daß Metternich gegen Schulenburg die Zuversicht geäußert, auch nach bem -Tode werde sein Name in höchsten Ehren bleiben, und daß er sehr bose geworden, als Schulenburg gemeint, ber Nimbus werde dann unfehlbar schwinden; nun aber er= fahre jener das noch bei Lebzeiten! Canit möchte die Geschichte töbten, und nur die bestehen lassen, die er und seinesgleichen macht. Dafür ist aber gesorgt! Die Wahr= beit lebt, sie soll hoch leben, und ich will auch in ihrem Dienste nicht lässig sein! Solche Bücher wie das Hor= mapr'sche find ein Segen, reinigende Gewitter, das fag' ich mit allem Kug, wenn ich auch nicht grade Gefallen an dem Buche finde, so fern es ein litterarisches Erzeugniß ist. Ich lasse vieles gelten, was mir nicht gefällt.

Ich kann heute nicht schreiben. Mir ist bange vor den Anträgen Malhan's; sie stimmen in keinem Falle mit meisner Neigung überein. Ich fühle mich noch nicht frei genug, und sollte einwilligen, es gar nicht zu sein! Dazu gehörsten starke Beweggründe. Und wenn ich diese etwa haben

könnte, würde ich damit Gesundheit und Kräfte erlangen?
— Rahel würde mir abrathen? Wer weiß! Sie liebte Thätigkeit und Anstrengung; sie räumte auch der Selbstverläugnung gewisse Rechte ein; doch die letztere üb' ich ja ohnehin jeden Tag, wie jeder hier, der so denkt wie ich!

## Montag, ben 25. Oftober 1841.

Ich traf den General von Canity bei Dümmler, er wollte wissen, was für Bücher ihm nach Wien mitzunehmen empfohlen werden könnten, und ich nöthigte ihn wirklich gegen seine Neigung, Hormayr's "Lebensbilder" zu kaufen.

Die Beranstalter des Ständchens für Welcker, Doktor Mügge, Doktor Rutenberg und Doktor Zabel, sind bisher von der Polizei noch nicht behelligt worden. Aber sie sind jeden Tag einer Vorladung gewärtig, und da man behauptet, eine Kabinetsordre des Königs befehle, sie von Berlin wegzuweisen, so haben sie sich vorläufig darauf ein= gerichtet, von hier wegzugeben. Doktor Meven würde bann auch Berlin verlaffen, wiewohl er, burch Rufall, nicht bei dem Ständchen war. Die Erlaubniß zu letterem war übrigens vorschriftsmäßig eingeholt und ertheilt, nur wußte der Polizeikommissair nichts von Welcker! Rönig hat erfahren, daß ein Sohn des Oberpräsidenten Flottwell unter den Bringern war, und hat darauf dem Bater geschrieben, seinen Sohn geborig zu schelten wegen seiner Gemeinschaft mit unruhigen Köpfen, weßhalb der Bater ben Sohn eigends nach Magbeburg kommen ließ.

Man behauptet immerfort, Herr von Rochow werde aus dem Ministerium ausscheiben, da er den Widerspruch, Aerger und die Arbeit und Anstrengung nicht mehr aushalten könne. Die Leute irren gänzlich, wenn sie meinen, er sei nicht mehr in Gunst beim Könige.

Bisthum in Palästina, halb auf Englands halb auf Preußens Kosten. — Geheimerath Bunsen wird aus Lons bon hier zurückerwartet.

## Dienstag, ben 26. Oftober 1841.

Neue Bücher von Dümmler kamen mir eben recht. Barthold's "Geschichte des Dreißigjährigen Krieges" von Gustav Adolf's Tode ab, mit Gesichtspunkten von der Einheit Deutschlands ber, und gegen ben "protestantischen Stolz". Das Buch dankt sein Erscheinen ohne Zweifel den kriegerischen Aussichten des vorigen Herbstes. Es ist ver= fehltes Beginnen, kurzathmigen Arisen mit langathmigen Werken beizuspringen! Der Verfasser hat gewiß auf Dank gerechnet, ber ihm nun kaum noch werden wird. — Ferner: Gervinus' "Deutsche Nationalliteratur", fünfter Band. Damit erfüllte ich den übrigen Abend bis in die Nacht Das Werk ist ein gewaltiges, aber leider nicht binein. auf der rechten Sobe. Er verkennt Goethe'n, er bat nur beschränkte Kassungskraft für ihn, und hält falsche Borstellungen und Maßstäbe hartnäckig fest. An der Art, wie er Schiller'n bebt und Goethe'n zu senken bemüht ift, er= kennt man recht den Unterschied beider Männer; keines von beiden gelingt! Ich sehe auf's neue, wie sehr Goethe seinem Freunde überlegen ist, ja mir wird es nun erft recht lieb, gegen Gervinus schon im voraus Riemer'n auf dem Kampfplate zu seben. Ohne Goethe's "Dichtung und Wahrheit", ohne seine kritischen und aufschließenden Bemerkungen, hätte Gervinus gar nicht sein Buch unternehmen können, ich sehe auf allen Seiten Goethisches hinein verzarbeitet. — Wie doch der lebendige Mensch unter den willkürlichen Kategorieen einer solchen Kritik völlig schwinzdet! Hier wird nichts erklärt, immer nur zersett, und nicht nur die Gestalt zerstört, sondern auch ein falscher Gehalt an's Licht gebracht, weil der Tiegel, in welchem die Schwelzung vorgeht, schon nicht rein war, oder selber Theile in die Schwelzung absett. Und so geht das nun in die Jahrhunderte weiter, es möchte einem sast dange werden! Zum Glück bleiben die ursprünglichen Zeugnisse, und es werden auch wieder Menschen geboren, die mit frischem Auge, durch Dunst und Nebel hindurch, das Wahre und Aechte erblicken, die Gabe der Anschauung über jede Berzerrung herrschen lassen!

Wenn ich die Zeit, welche ich selber durchlebt habe, so verarbeitet sehe, wie von Hormayr und Gervinus, so komm' ich mir selber fast wie verstorben vor, und ich sühle, daß ich auf diesem Markte der heutigen Durchsprechung wenig mehr zu sagen habe; ich werde schon mitverkauft als Waare! — Doch nein! ich lebe noch, und denke noch manches Zeichen davon zu geben!

# Mittwoch, den 27. Oftober 1841.

Das Polizeiministerium hat über das Welcker'sche Ständschen an den König berichtet, und seinen Bericht damit geschlossen, daß denn doch kein Anlaß zu weiterem gericht- lichen oder polizeilichen Berfahren sei. Der König aber nahm die Sache strenger und erließ eine Kabinetsordre, die im Staatsdienste hefindlichen Theilnehmer sollten einen

starken Verweis erhalten, und unbefördert bleiben, die nicht Angestellten von hier entfernt werden, der Privatdozent Bruno Bauer sein Lehramt in Bonn nicht wieder antreten. Lehterer ist ganz irrig als Theilnehmer mit aufgeführt. Man ist allgemein erschrocken und unwillig über diese Strenge und Raschheit des Königs, und wirft bedenktiche Blicke in die Zukunst.

Geheimerath Doktor Schönlein ist Leibarzt des Königs geworden und Geheimer Ober-Medizinalrath, zum großen Aerger der Militairärzte.

Der König ist gewarnt worden, nicht zu sehr den Herren Bunsen und von Radowig zu folgen, beide seien sehr verhaßt, und würden ihm sehr schaden. Dagegen hat Herr von Radowig dem Könige warnend geschrieben, er möge es nicht für ein so leichtes Spiel halten, die Hegel's sche Philosophie zu beseitigen, sie habe tiese Wurzeln. — Die Verwirrung ist aller Orten!

Die Minister nach dem Herzen des Königes sind doch eigentlich nur der Graf zu Stolberg und der General von Thile. Der Kriegsminister von Boyen spricht nur über seine Geschäfte mit dem Könige, der Unterrichtsminister Sichhorn ebenso, überdies will der letztere gar nichts Eigenes, sondern ist der unbedingte Gehorcher und Bewunderer des Königs, was der gebietet, thut er blind. Ich höre das scharfe Wort sagen: "Sein Sie gewiß, Sichhorn hat längst seine Seele verkauft gehabt, ehe er Minister wurde, sonst wäre er es nicht geworden!"

Man will bemerkt haben, daß in den Kollegien und sonstigen Anstellungen die Ablichen jetzt mehr und mehr die Stimme erheben, trotiger und herrischer auftreten als sonst.

Vormittags war Hofrath Dorow bei mir, ber mir

sagte, daß Spontini's Sache sehr zu dessen Bortheil entsschieben sei, nämlich daß er seine ganze Stellung behalte, nur nichts mit der Verwaltung zu thun haben solle; er wird nächstens wieder hier sein.

### Donnerstag, ben 28. Oftober 1841.

In der "Karlsruber Zeitung" steht folgender nichtswürdige Artikel, den unfre "Staatszeitung" wiedergiebt: "Wir vernehmen, daß der Abgeordnete, Hofrath Welder, während er den Norden Deutschlands bereift und sich aller= wärts durch feine. politisirenden Reden bemerkbar macht, auf Befehl seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs wieder in den Ruhestand versetzt worden ist." D Scham und Schande ob solcher Schändlichkeit! Und wird man Breußen nicht als den Anstifter dieser feigen höhnung ansehen? Sollen die Leute den freisinnigen Volksvertreter nicht lieben? Will man ein so edles, naturgemäßes Verhältniß nicht dulben, seine Meußerung nicht dulben? Webe, wenn wir an diesem Werke Theil haben! Und heute grade wird die "Antigone" in Potsdam aufgeführt, vor dem Könige und seinen Geladenen, die "Antigone", welche die schrecklichen Folgen zeigt, die man berbeiruft, wenn man das Naturgemäße jum Berbrechen macht! — Aber sie lachen, bie Mächtigen, und wenn sie später weinen, dann weinen wir mit! — Könnte man nur die Stimme erheben, bätte man nur eine Rednerbühne, eine freie Breffe! - 3th bin grade heute so aufgeregt, das verdammte Zei= tungsblatt verdirbt mir den ganzen Abend.

Ich habe, weil sie heute aufgeführt wird, die "Antisgone" rasch durchgelesen, um die Schwierigkeiten des Tex-

tes unbekümmert; ich hatte auch nur die kleine Ausgabe von Tauchnit, die Uebersetzung von Solger ist mir abshanden gekommen. Welche Größe und Schönheit! Ich dachte nur immer bei den schlagenden Stellen, daß in dersselben Stunde sie dem Könige in's Gesicht gesagt werden. Uebrigens erweckt es mir eine Art abergläubischen Schaubers, daß eine solche Tragödie am Hofe zur Aufführung gewählt worden, solche Darstellung der harten zum Gesetzerhobenen Willfür und des gräuelvollen Untergangs!

Auf's neue hörte ich heute, die katholische Kirche werde mit Grundeigenthum ausgestattet werden, denn der vorige König habe es ja versprochen, und auf's neue hörte ich die Frage damit verknüpfen: "Und Reichsstände, hat er die etwa nicht versprochen? Aber freilich, jenes hat er dem Pabst versprochen, dies nur — seinem Volke!"

Sehr verstimmt durch das Gefühl unsrer politischen Ohnmacht! Und es giebt kein Mittel dagegen, gäbe es eines, — das nicht geradezu Thorheit oder Frevel wäre, — so hätte es an Muth und Kühnheit schon längst nicht gefehlt.

'Αντιγόνη, 737. Şämon sagt zu Kreon: Πόλις γάρ ούκ έσθ', ήτις ανδρός έσθ' ένδς.

74. 75. Antigone ju Ismene:

– ἐπεὶ πλείων πρόνος,
 δν δεῖ μ' ἀρέσκειν τοῖς κάτω, τῶν ἐνβάδε.

672. Rreon:

άναρχίας γάρ μεῖζον οὐκ ἔστιν κακὸν.

Freitag, ben 29. Ottober 1841.

Bis zwei Uhr in die Nacht hinein las ich gestern noch in Gervinus' fünftem Banbe, und qualte mich mit ihm

Ein staunenswerthes, aber auch ein troftloses Buch. ab. Er führt .. alle Bölker in's Gefecht", und findet bann freilich, daß ein großes Abschlachten nöthig wird, aber auch die Besten finden hier Tod und Wunden. Wie er Goethe'n zu bezwingen sucht, ift merkwürdig anzusehen; er bekämpft-ihn mit den eignen Waffen, die jener ihm gleich= gültig oder großmüthig überläßt. Aus den kleinsten Ge= ständnissen. Bemerkungen und Launen des Menschen wie bes Dichters zieht er die größten Kolgerungen, macht bas Unbedeutende gur Wichtigkeit. Bekennt Goethe eine Stimmungslosigkeit, so ruft Gervinus, er gestehe ja felbst, daß es mit bem Dichten aus sei. Dagegen findet er bas Wich= tigste und Schönste unbedeutend und gering, die Novelle von Löwen und Tigern, die Erzählungen in den "Wanberjahren", die "Jahr= und Tageshefte", in denen er sich an geringen Notizen und einzelnen Ausbrücken hält, das Tiefe, Ausschließende, Bezeichnende aber nicht achtet, das Bild ber Lebensfülle und Thätigkeit nicht erkennt. Die einzelnen Aeußerungen Goethe's reißt er aus allem Zusammenhang, ben ganzen Goethe aber brudt er gewaltsam in einen Zu= sammenhang hinab, aus dem sich befreit und erhoben zu haben ohne ihn abzureißen sein größtes Verdienst ist. Es ist überhaupt der Fehler des Buches, alles nur in Berhältniffen und Gegenfäten zu sehen, und ben äußerlichen, künstlichen, oft rein willkürlichen Zusammenhang festzuhal= ten, den mahren, innern aber nicht zu seben. Daber verlieren hier alle Gestalten, das Individuelle wird gebrückt, bas Talent mißkannt, die Litteratur, die Poesie, sind ein Gemisch von Jrrthumern, Versuchen, Fehlgriffen, Unzulänglickkeiten. Die eingestreuten Bewunderungen und Anerkennungen, die oft beinahe begeisterten Lobsprüche, welche reichlich eingestreut find, helfen nichts, fie bleiben boch nur

verloren in dem Berneinenden, Absprechenden. Das Saupt= ergebniß des Autors bleibt: "Mit der Litteratur ist es aus, und es war nie viel damit." Daher auch ber niederzie= bende Sang, ber öbe, troftlose Eindruck, ben bas Lefen dieses Buches giebt, die Mikstimmung, die es zurückläft. Auch spielt die Gereiztheit der politischen Stimmung bes Berfassers überall ein, die Göttinger Sache; wir follen die Poesie aufgeben, unsere Thätigkeit auf Bolk und Staat Ferner seh' ich ben Beibelberger Schloffer oft burchbliden, den mit den Ereigniffen ftets gantenden Sistoriker, daher die Erhebung von Bok, die Berachtung Woltmann's und vieles Andre. Die Darstellung der Berdienste und des Karakters von Log that mir wohl, ich billige sie ganz; aber warum nicht bann benfelben Maßstab an Goethe anlegen, benn wenn die "Luise" und die "Joullen" so viel werth sind, wie sind es dann erst "Hermann und Dorothea" u. f. w. Aber ich fag' es nun ohne Scheu, Gervinus weiß sehr viel, versteht aber wenig, bat Goethe'n ganz und gar nicht verstanden, kann ihn nicht verstehen, trop alles Aufwandes von Werkzeugen und Mühen, mit denen er an ihn herantritt. Auch Schiller'n wird er nicht gerecht, so gewaltig er ihn preist und hebt.

Seit Niebuhr's drei Bänden Briefe hat kein Buch mich beim Lesen so ermüdet, verdüstert. Ein trauriges Lesen, wiewohl spannend und aufreizend! Es wird schon ein Kritiker kommen, der das alles gründlich darlegt, ein Kritiker, der Goethe'n wieder versteht und verkündigt. Einstweilen ist es gut, daß Riemer einiges Gegengist wider dieses Gift dem Publikum eingegeben!

Bin ich ungerecht gegen Gervinus? Ich glaube nicht. Er hat Staunenswürdiges, Unglaubliches geleistet, er hat ganze Strecken urdar gemacht, Einzelnes richtig gesehen, vortrefflich bezeichnet, muthig, scheulos, aber das Ganze — ift ein Mißgriff!

Freitag, ben 29. Ottober 1841.

Nachrichten über die Borstellung der "Antigone"; die Leute im Ganzen sehr zufrieden, ichon bes Ortes und ber Gesellschaft wegen. Einige Personen vom Hofe ließen lächelnd merken, sie kennten doch Amusanteres. Jemand erklärte, wenn es mahr fei, daß bas Stud einige hundert Rabre por Christi Geburt geschrieben worden, so sei das alles Mögliche. Die Kleinheit der Bühnenräume störte etwas. Die Chöre gingen sehr gut, man fand die Komposition von Kelix Mendelssohn = Bartholdy würdig und sachgemäß. Der Schauspieler Devrient machte als hämon den Verstoß, zu seinem Bater Kreon, anstatt: "Dein, Bater, bin ich!" zu fagen: "Dein Bater bin ich!" worüber Biele lachten. Heute steht eine kurze Nachricht, daß die Aufführung geschehen, in der "Staatszeitung".

Ueber die Welcker'sche Sache kann ich mich nicht zufrieden geben. Das sind Regierungen! Solche badische, wo ein Blittersdorf an der Spitze steht! Gemeingeist und Einigkeit wollt ihr in den Deutschen? Ja, wenn euch bange wird, wenn euch Herr Thiers droht, wenn es gilt, Frankreich abzuwehren, wenn ihr auf euren Thronen zittert! Aber wenn norddeutsche Städte und Länder sich eines süddeutschen Bolksvertreters freuen, ihn ehren und seiern, weil er in seiner Stellung auch das Allgemeine betreibt und hält, weil er freimüthig und redlich — wenn auch vielleicht irrig — die Anliegen des Bolkes führt, — dann werdet ihr unwillig und boshaft, ja boshaft, denn

Bosheit ist es, ben Mann von andere Seite und auf ansbrem Gebiete anzugreifen, als wo er euch hinderlich ist, ihm bloß persönlich webe zu thun, ihm nur euren Haß zu zeigen, ohne irgend einen andern Zweck. Denn der Ruhestand hindert ihn nicht, nun erst recht herumzureisen und sich seiern zu lassen. Könnt' ihr's ihm wehren, könnt ihr den Leuten wehren, könnt ihr das Zutrauen und die Liebe zu ihm vernichten? — Ich hab' ihn nie gesehen, habe keinen Zug zu ihm, halte ihn für einen beschränkten Kopf, für einen schwachen Staatsmann; aber wüßt' ich ein öffentliches Blatt, wo ich das oben Gesagte könnte einrücken lassen, ich thäte es, aber noch besser und lieber sagt' ich's dem Könige, wäre mir Zutritt offen!

### Sonnabend, ben 30. Oftober 1841.

ł

ţ

Bei Gervinus ist es mir ein Räthsel, wie man so viel Sinn für Lessing haben kann, und so wenig für Goethe. So hat er auch keinen für Molière, aber das ist Unkunde äußerer Art, keinen für Voltaire, — er versteht die Franzosen nicht, höchstens das Schlechte von ihnen. — Er fordert uns auf, die Litteratur zu lassen, und uns in die Politik zu wersen; er selbst aber, bei dieser Gesinnung, was thut er? er liesert uns dicke Bände gelehrter Schriften, und er kann nichts anderes thun! — Gervinus ist nicht oberstächlich, aber auch nicht tief, er verkennt das Tiese in Hamann, Goethe, Friedrich Schlegel; er ist ohne philosophische Gründlichkeit, er hat keinen spekulativen Sinn, da liegt sein Hauptmangel. — Er stellt die Männer alle in Reihe und Glied, da verschwindet der Beste, das ist die

schlechteste Ordnung in all den Fällen, wo es nicht nur Kutter für Pulver gilt.

Das Lesen ber "Antigone" sesselte mich an den Sophokles, ich las noch die "Clektra" und den "Dedipus auf Kolonos". Die Stimmung, in welche die Seele durch diese Gebilde versetzt wird, läßt sich in die Schranken unsfres modernen Lebens nicht bannen, sie zersprengt den alltäglichen Tag!

Auch in Goethe's "Dichtung und Wahrheit" las ich mit innigem Wohlbehagen, ich darf sagen mit sittlichem Ertrag, den Abschnitt seines Lebens in Straßburg. Er bleibt mir treu, dieser Dichter, dieser Lehrer, und so werd' ich ihm auch treu bleiben müssen!

# Montag, den 1. November 1841.

Die Urtheile von Gervinus über Jean Paul Richter sind wohl zum Theil gegründet, aber doch unbillig hart ausgesprochen. Gervinus sieht zu sehr auf die Richtungen und Stoffe, viel zu wenig auf die innere Stärke des Ta-lents, auf die Schnellkraft der menschlichen Erscheinung. Durch Herz, Geist und Witz gehört Richter unter unsre Besten. Daß er nicht Goethe war, noch Schiller, wissen wir; aber er steht seinen Mann. Warum ist Gervinus bei ihm nicht so billig wie bei Voß? In seiner Schilderung lausen sogar-einige Gemeinheiten mit, die er beim Lesen der Reinschrift oder der Probedogen hätte ändern sollen. Und immer die falschen politischen Ansprüche! neben willkürlichem Maßstabe des Sittlichen! — Wenn ich damit das Stück deutscher Litteraturgeschichte in Goethe's "Dichtung und Wahrheit" vergleiche! Und wie sehr Gervinus von

dieser Behandlungsart abweicht, so stütt er sich boch augenscheinlich auf sie, und auf alles Goethische. Mit dem Ausdrucke pathologisch z. B., welchen auf ästhetische Gegenstände Goethe zuerst angewendet hat, arbeitet er immersort in seinem Buche. Sine gediegene Kritis des ganzen Werkes thäte recht noth, sie müßte philosophischen Hinterhalt haben, seinen klaren Sinn, ausreichende Kenntniß. Rosenkranz oder Hotho könnten diese Kritis schreiben; aber sie thun es schwerlich. Sinstweilen bleibt das Buch schwerfällig stehen, schon durch seinen Umfang wenig genießbar; in meinem ganzen Kreise hier spreche nur ich davon!

#### Mittwoch, den 3. November 1841.

Man freut sich hier über ben schlechten Ausgang ber letzten spanischen Bewegung, die Königin Christine wird allgemein getadelt, — wiewohl man sich aus Espartero wenig macht.

Das wunderlichste, auffallendste Gerücht verbreitet sich hier in der Stille, und macht den erschreckendsten Eindruck, nämlich das Gerücht, unsee Königin sei in Baiern zur römisch fatholischen Kirche zurückgekehrt! Ich kann das durchaus nicht glauben, aber daß man es sagt, ist schonschlimm, und zeigt, wie mißtrauisch man gegen die Richtungen ist, welche der König zu begünstigen scheint.

General von Nahmer, Fürst von Wittgenstein, beide misvergnügt, einer stillen Opposition angehörig, wie auch Herr von Nagler. Ersterer rebete mich an, und that wie immer sehr verbindlich. Aber was kann ich mit den Her= ren haben? Donnerstag, ben 4. November 1841.

Heute ist im Opernhause die Feier des hundertjährigen Bestehens desselben. Gine Blumenlese von Musikstücken wird aufgeführt, doch nur von deutschen Komponisten.

Die Sache des Bisthums in Palästina soll den König gegen fünfzehntausend Pfund Sterling kosten; man erschrickt bei der Summe desto mehr, weil man großentheils noch zweiselt, daß der geringste wirkliche Ruhen dabei zu erzielen sein wird. — Man hat ohnehin berechnet, daß die Aussührung aller der Unternehmungen von Bauten, Denkmalen u. s. w., die der König dis jeht als beabsichtigt oder wünschenswerth angegeben hat, über sechshundert Millionen Thaler kosten würde, der Dom von Köln allein über vierzig Millionen. Den Dombau zu vollenden, soll in des Königs lebhaftesten Wünschen sein.

Bruno Bauer ist nach Bonn abgereist. Man fürchtet sehr, daß er sein Lehramt werde aufgeben mussen.

# Dienstag, ben 9. November 1841.

In dem neusten Hefte des "Staats=Lexikon" steht von Welcker ein Artikel "Deffentlickeit", worin die Regeln und Grundsätze deutscher "Adelsvereine" enthüllt werden; diese Bereine sind in Preußen nicht nur geduldet, sondern entschieden wirksam, und geben den Schlüssel zu vielem, was geschieht.

Die Sache mit dem Bisthum von Jerusalem erregt allgemein Mißfallen und Tadel. Man schreit über die große Geldsumme, die wahrscheinlich ganz nuglos in die Lüfte verstiebt. Der König ift gestern nach München gereist, und hat Schönlein mitgenommen.

Donnerstag, ben 11. November 1841.

Bruno Bauer hat zum größten Erstaunen Aller, die ihn kennen, an dem Ständchen für Welcker doch Theil aenommen, und es gleich ohne hehl eingestanden. wird ihm wohl sein Lehramt abgesprochen sein. Ein an= brer Theilnehmer, Wenzel, bei der "Staatszeitung", hat entlassen werden mussen; er hat Frau und Kinder! Un= ferm Korrektor ber "Jahrbücher", herrn Zabel, ber fich als Theilnehmer öffentlich genannt, bat der Oberpräsident Herr von Bassewit einen scharfen Verweis ertheilt, aber ihm dabei, höchst sonderbar für einen Oberpräsidenten, gesagt, der König habe eine sehr leidenschaftliche Kabinets= ordre erlaffen! - Man fagt, ber König habe mit heftigkeit selber zur Keder gegriffen, und dabei zornig geäußert, die Opposition habe in Königsberg den ersten Versuch gemacht, ben zweiten in Breslau, nun mache fie ben brit= ten gar in Berlin, der folle aber am wenigsten gelingen.

In Königsberg ist ein borthin gesandter theologischer Privatbozent aus der Neander'schen Schule während seiner ersten Vorlesung von den Zuhörern verlassen; sie riesen, sie hätten genug, und gingen fort! — (Hävernick heißt er.)

Sonnabend, ben 13. November 1841.

Geftern brachte die "Allgemeine Zeitung" (vom 9.) einen Artikel aus Berlin, der ganz klang wie aus einem Ministes rialbüreau, und die Kabinetsordre gegen Welder ihrem ganzen Inhalte nach läugnet, mit hoher Amtsmiene, und mit der Bersicherung, nur ein unsrer Sesetze und Einrichtungen ganz Unkundiger könne sich dergleichen ausgedacht haben. Schneidender kann der König nicht getroffen werben, und noch dazu von einem seiner bezahlten dummen Diener, der es recht gut zu machen meint! — Uebrigens soll es vermittelt worden sein, daß wenigstens keiner der Theilnehmer aus Berlin fortgewiesen wird. Hiezu rieth auch schon die gemeinste Klugheit, denn hier sind die Leute noch gebunden, draußen aber ungebunden und entschiedne Feinde. Das Artige ist, daß nun wieder Baden auf Preusens Anstisten das Gehässige gegen Welder verübt hat, und Preußen gegen Welder's hiesige Gesellen nichts thun will!

Bortreffliches Separatvotum Marheinete's, dem der hiefigen theologischen Fakultät beigelegt, in der Sache Bruno Bauer's. Er vertheidigt ihn meisterhaft, und theilt dabei grimmige Schläge aus; er trägt darauf an, ihm die Lehrfreiheit zu lassen, aber ihn zum Professor der Philosophie zu befördern. — (Großmuth, Tapferkeit, Meisterschaft.)

Dienstag, ben 16. November 1841.

In der "Staatszeitung" noch ein Auffat von Böch über die griechische Schaubühne und die Aufführung der "Antigone". Im "Athenäum" ein scharfer Auffat von Meyen mit vielem Tadel. In der "Bossischen Zeitung" stand geradezu, der Geist der neuesten Zeit seien Ostentationen und Versuche zu Kückgängen, die doch auch nur wieder Ostentationen blieben.

Der Zorn des Königs über das Welcker'sche Ständchen hat sich zulett doch beschwichtigt. Der Polizeipräsident Barnhagen von Ense, Tagebücher. 1.

hat die Herren Autenberg, Zabel, Köppen 2c. kommen lassen, sie haben schriftlich die Erklärung ausgesertigt, daß sie nicht im Sinne gehabt, den König zu beleidigen, wiewohl sie — schrieben sie hinzu — offen bekennten, daß sie mit dem Bestehenden und Geschehenden gar nicht soneberlich zufrieden seien! Und damit war für sie die Sache abgethan. Sin klatriger Ausgang, und viel königliche Autorität ist dabei zugesett worden und sitzen geblieben.

Der König hat dem Minister von Schön freundlich und schmeichelnd geschrieben, er solle sein Abschiedsgesuch zurücknehmen; ebenso dem Grafen Alemens von Westphalen, er möchte nicht außer Landes gehen. Die Leute machen scharfe Vergleichungen, wie zärtlich und verzeihend der König die Ablichen behandelt, wie scharf und unwillig die Bürgerlichen. Aber die letztern zeigen nun auch viele Schärfe und Bitterkeit.

Es soll jemand angezeigt worden sein, der gesagt habe, der König betrage sich bubenhaft, und verdiene unmündig erklärt zu werden; die Polizei soll aber den Fall vertuscht haben, um das Aergerniß nicht zu vergrößern.

Gestern von fünf bis sechs Uhr hat Schelling seine erste Borlesung gehalten, vor einer zahlreichen glänzenden Bersammlung. Er trat leise genug auf, sprach vom Frieben, vom Erhalten und Aufbauen, vom nicht Zerstören, vom Werthe der Philosophie, nannte Fichte'n und Schleiermacher'n ehrend, erwähnte Hegel's gar nicht, — wohl aber Gans mit Achtung.

Donnerstag, ben 18. November 1841.

General von Rühle, ber aus ber zweiten Vorlefung Schelling's gekommen war, berichtete mir umftändlich ben

Inhalt berselben; er stimmte barin mit mir überein, daß aus dem Bisherigen sich noch nicht beutlich ersehen lasse, was und wohin?, daß aber die von Schelling angekündigte große philosophische Neuigkeit, der Schat von Aufschlüssen, den er gefunden und bewahrt zu haben vorgebe, noch sehr problematisch bleibe. Macht er indeß sein Bersprechen wahr, so wird das Staunen nur um so größer sein. Einstweilen sährt er fort, gegen die Hegel'sche Schule sich klug und freundlich zu benehmen, denzenigen aber, die ihn für den Ihrigen ausgeben möchten, große und kleine Ohrseigen zu geben, den Frömmlern, der historischen Schule, den Unsreien aller Art. Lustig ist es, wie diese Leute sich anstellen, als träfe sie nichts, sie thun nur um so mehr entzückt, um zu verbergen, daß sie Ohrseigen bekommen.

# Sonntag, ben 21. November 1841.

Bon Schelling sagt man, er sei wie der Sophist Gorgias, den Platon schildert. Er spreche marktschreierisch, wolle alle Räthsel lösen, jede Frage beantworten, — und es kommt zu nichts Rechtem. — Man lobt Schelling um des Königs willen, man tadelt ihn aber auch um des Königs willen, und des letztern Name leidet auch hier wahrscheinlich wieder Schaden.

Donnerstag, ben 25. November 1841.

Alle Zeitungen sind voll von der Nichtratifizirung des Zollvertrags mit Luxemburg, alle Welt schimpft auf den König der Niederlande. Run entdeckt sich aber, daß unser König einen eigenhändigen Brief an jenen geschrieben, worin er ihm sagt, daß ihm an dem Vertrage nichts liege! Davon wußte kein Minister etwas, und Graf von Malgan, hätte er mehr Karakter, wäre wohl berechtigt, dem Könige seine Abdankung zu Füßen zu legen, denn er ist völlig bloßgestellt, und wird ausgelacht. Ueber dies Versahren des Königs in Geschäften sind auch seine begeisterten Anshänger etwas betroffen.

Schelling fährt in seinen Vorlesungen fort; er macht schon sehr mißtrauisch, und man hört Bezeichnungen, wie Charlatan, Sophist u. dgl. Er verspricht viel. Warum hat er zwanzig Jahre geschwiegen? warum redet er jett?

### Donnerstag, ben 2. Dezember 1841.

Schelling sett seine Borträge ämsig fort, aber die Zushörer fallen schon ab. Der Vortrag ist unangenehm, hölzern, ein bloßes Ablesen und Diktiren. Heute sprach er seierlich, anerkennend, fast gerührt von Hegel, eignet sich aber alles Beste von ihm mit seltner Dreistigkeit oder Selbstäuschung an, von dem sich beweisen läßt, daß es ausschließlich Hegel'n gehört. Noch sieht man nicht, wo es mit seiner Philosophie hinaus will; wohl aber ahndet man, daß es damit nicht viel bedeute, daß es ein bloßes Gerede bleiben wird, daß es damit ein schwaches, vielleicht gar ein lächerliches Ende nehmen wird! Das meinen nicht einige Hegelianer allein, sondern auch ganz partheilose Männer, wie Humboldt und General von Rühle.

Freitag, ben 3. Dezember 1841.

Meine Aufzeichnungen werden mehr und mehr politisch, gegen Absicht und Neigung, aber die Tageseindrücke sind vorherrschend von solcher Art, und was man nur irgend ansaßt, nimmt einen Bezug dahin. — Briese vom Khein, aus Preußen, aus Süddeutschland, klingen trüb' und peinslich; aller gute Namen des Königs scheint dahin! Und wodurch? durch sichtbare Borliebe für Abel, Priester, Mittelalter, durch Schwanken und Unsicherheit im Ergreisen der Mittel, durch zu hohe Spannung von Erwartungen, die zu erfüllen sast unmöglich ist! Die Sachen können lange so fortgehen, ehe ein großer, auffallender Schaden daraus entsteht, das ist wohl gewiß; aber die Unterhöhlung des sesten Bodens geht im Stillen vorwärts, und die Folzgen können nicht ausbleiben.

Was hört' ich heute die harmlose Generalin von \*\* aus Münster alles erzählen! Der König hofft die stolzen, reischen Adlichen, die fanatischen Katholiken dort zu gewinnen, er geht mit ihnen auf das zarteste um, er behandelt sie saft als Gleiche, zieht sie zu sich heran und Andern vor, — aber sie sprechen ihm Hohn, reden von der Königin schlecht, sehen die Preußen als eingebrungene Fremde an. Sie danken ihm seine Nachgiedigkeit in der katholischen Sache gar nicht, und die Protestanten und Freisinnigen trauern darüber, werden mißtrauisch, glauben ihre Rechte verkürzt.

Sonntag, den 5. Dezember 1841.

Heute war zum erstenmale recht sichtbar, daß die Bersordnungen wegen der Sonntagsfeier neu eingeschärft worsden. Alle Laden waren fest verschlossen, die Straßen hat-

ten ein auffallend verdüftertes Anseben. Unter dem Got= tesbienste darf auch nicht ein Brot geholt werden, der Berkäufer wird gestraft und ber Käufer, die Waare weggenommen. Die Leute find emport. Und wenn es babei poch bliebe, meinen sie, aber bald wird auch keine Musik, kein Theater, kein Ball mehr am Sonntage sein dürfen, fürchten sie. Am Vorabende des Todtenfestes neulich war die Affenkomödie untersagt, weil die Kinder sich auf das bevorstehende Fest bereiten sollten! — Wenn der König nur wüßte, was es beißt, in biefe Dinge einzugreifen! -Beute steht Auskunft in der "Staatszeitung" über die wegen kirchlicher Sachen nach England abgefandten Geistlichen, Prediger Sydow und Kandidat Uhden, — der Prebiger von Gerlach ift nicht mitgenannt. Auch biefe Sendung erregt Argwohn, und alle beschönigende Darstellung verschlägt nichts.

Hier sind jest große Untersuchungen im Gange gegen die geheimen Handwerksverbindungen, die sich in Deutsch=land weit verzweigt haben, und die man größtentheils aus Frankreich herleiten will. Mehrere Hundert von Gesellen sind in Verhaft, und manche davon schon geständig, in Paris zu den Kommunisten gehört zu haben. Das Meiste dieser Sachen scheint aber ursprünglich deutsch, aus alter Ueberlieserung, und größtentheils tüchtig und löblich. Das Ganze läßt sich schwer unterdrücken, und auch wohl nicht leicht ist es zu hindern, daß hin und wieder sich politischer Stoff in diese Formen steckt. Die Vetbrüderschaften läßt man gelten, aber wenn es so fort geht, so wird auch in diese sich Politisches einnisten.

In Berlin wird jest allgemein der Witz verbreitet, es spuke in Sanssouci, ja, es sei ganz gewiß, Friedrich der Bweite gehe dort ohne Kopf umber!

Dienstag, den 7. Dezember 1841.

Großes Geschrei gegen den Kriegsminister von Bopen, weil er die Zahl der den Regimentern überzählig beisgegebenen Offiziere streng beschränkt. Die jungen Ablichen werden hauptsächlich badurch getroffen. Der Unteroffizierbienst wird dabei gewinnen. — Man sagt schon, Bopen werde die Maßregel nicht durchsehen.

Die Bestimmung Bunsen's zum Gesandten in London soll nun gewiß sein, aber gegen den Willen des Ministers Grasen von Malgan, der entschieden dawider ist, und wieder die schönste Gelegenheit hätte den Abschied zu forsbern! Aber der hat mehr zu thun! Die schöne Gräfin von Hatzeld vom Rhein ist jest hier, und Malgan macht ihr emsig den Hof.

Der König ist im Grund recht übel dran; mit den besten Absichten und mit dem besten Rathe gelingen ibm die Sachen schlecht. Cichhorn's Ernennung erregte die größte Freude, und war, wie sich nun zeigt, ein Mißgriff. Malkan wurde von allen Seiten gerühmt und empfohlen, und Metternich's Schule barf boch mit Recht auch etwas beißen, und siehe da! die Wahl ist die allerunglücklichste! — Der König will ber Aristofratie, ber Religion aufhelfen, an sich unverwerkliche Awecke, aber wie übel werden die Dinge angefaßt, wie verkehrt gerathen fie! Er will Bij= fenicaft, Runft, Deffentlichkeit forbern, aber bie Namen Schelling, Tieck, Rückert, Cornelius 2c. werden hier matt und fördern nichts, sie verlieren ihren Glang und erweden keinen. Die Gesellschaft ist roh und steif wie sie war, die Presse so gehemmt wie vorber, die Stimmung unrubig und widerwärtig.

Donnerstag, ben 9. Dezember 1841.

Schelling's erste Borlesung im Druck erschienen. Es ist Art und Schwung barin, aber auch freche und falsche Anmaßung, marktschreierische Prahlerei, lächerliche Selbstssucht. Ein großer, wahrhafter Erfolg ist hierbei nicht mehr zu erwarten; diese Möglickeit ist unn schon abgesschnitten; auch die Freunde geben dies zum Theil schon zu, Twesten, Trendelenburg 2c.

Aritikgesellschaft: Henning, Boumann, Bopp, Schult, Benary. Ueber Schelling. Boumann und Benary sprechen von frecher Unverschämtheit, gemeiner Bosheit gegen Hegel, salschen Angaben und Entstellungen. Schelling erhöht die Theilnahme für Hegel und wirkt für die Belebung des philosophischen Interesses überhaupt. Er und seine ganze Erscheinung wider Willen ein Chrendenkmal für Hegel, der Narmorblock des Xerres!

Der Polizeipräsident von Puttsammer hat die sieben Welcker-Freunde nochmals zusammen vorgeladen, um sie zu verwarnen, an öffentlichen Orten nicht lose Reden zu führen, regierende Haupter unvorsichtig zu tadeln u. dgl., und hat ihnen die Stellen im "Landrecht" gezeigt, die dies für strasbar erklären. Herr Cornelius, früher Demagog, jett im Begriff hier einen Buchhandel anzusangen, erhob sich mit Widerspruch, der Präsident habe ihnen nichts zu sagen, sei nicht ihr Richter u. s. w., und wenn es erst so weit in Preußen kommé, daß man nicht mehr seine ehrs liche Meinung sagen dürse, so sei es eine Schande dem Staate anzugehören, und dann gebe er lieber gleich die so eben vom Könige empfangene Bewilligung zur Führung eines Buchhandels zurück und verlasse das Land. Dekter Riedel hingegen erklärte, er würde nicht weggeben, als

wenn man ihn mit Gewalt vertriebe, und sein "Athenäum" nicht aufgeben, als wenn man es verböte. Herr von Puttsammer sagte verlegen, dies würde nicht geschehen, denn dazu sei kein Grund vorhanden, aber als Fremder habe er kein Recht auf den hiesigen Ausenthalt, übrigens stünden sie Alle unter polizeilicher Aussicht; dem widersprach wieder Cornelius heftig, sie wären hiezu nicht verurtheilt, das sei reine Wilkür 2c. "Nebrigens verlangten Alle, daß ihre Erstärungen an den König berichtet würden, sie wollten alles Gesagte vertreten. Der Polizeipräsident wußte nicht was er thun sollte, und entließ sie. Das Merkwürzbigste ist, daß Doktor Meyen, der bei den Welcker'schen Borgängen nicht hier war, sich freiwillig mit in die Reihe stellt, und Theil an der Berantwortung haben will.

Spontini's Vertheibigung in zweiter Justanz als Hands schrift gebruckt. — Herr von Küstner aus München wird nun wirklich hieher kommen, um die Leitung der Königslichen Schauspiele zu übernehmen.

# Sonnabend, ben 11. Dezember 1841.

Die neuen diplomatischen Ernennungen sind der Gesgenstand der allgemeinen Unterhaltung, jederman macht seine Glossen oder seinen With darüber. Daß Bunsen Gessandter in London wird, sieht man als eine Belohnung dasür an, daß er das Bisthum von Jerusalem so rasch zu Stande gebracht. Sonst fällt am meisten auf, daß der unfähige Herr von Werther Geschäftsträger in der Schweiz, und der widerspänstige Graf von Galen Gesandter in Stocksholm wird, und daß der aus dem Haag zurücksehrende

Graf von Lottum nicht gleich eine neue Anstellung em= pfängt. Noch erregt viel Gefchrei, daß ber Rönig ben als Major ausgetretenen Grafen von Brühl gleich als Obersten und Klügeladjutanten wiederangestellt und ibn auch bem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten zugewiesen hat. — Ob Herr von Otterstedt in Karlsruhe burch herrn von Radowit abgelöft werden wird, ift noch zweifelhaft; es könnte sein, daß letterer als Bundesgesandter in Frankfurt bliebe, in welchem Falle herr von Bulow bier ein Stück Kinanzministerium bekäme. — Der Graf von Redern wird Erzellenz, und Grand maître de la Garderobe, oder in dem Geschäftstreise des Ministers von Lauter Ernennungen, an benen Ladenberg untergebracht. bas Bublikum keine Freude bat, die zum Theil beftig getadelt werden.

Die feindselige Stimmung gegen ben König mehrt sich Man kann fragen, was er benn so mit jedem Tage. Arges gethan? Nichts, ober gar wenig, aber wie er basteht, mißfällt er, man erkennt eine Richtung, mit ber man nicht einverstanden ist, man bat kein Rutrauen, man vermißt festes Beharren, außer in dem, was gerade zumeist Junker und Pfaffen, Beuchler und Leerköpfe mißfällt. rücken in die Herrschaft ein, und daneben gabrt ein Gelüste von Freisinn, das dem Andern nicht die Wage hält, fondern nur zu größerer Verwirrung sich zugesellt. — Bitteres Wigwort, daß ein Edensteber sich darauf beruft, was ber König alles versprochen und ausbrücklich mit "ich gelobe und schwöre" bekräftigt habe, worauf ein andrer Edensteher jenen berichtigt: "Das baft bu nur wegen bem Regen nicht recht gebort, der König hat gesagt: «38 ilohe ichwerlich, daß ich das alles halten werde!"

In Schelling's Vorlesungen geben die Studenten schon

öfters Zeichen des Mißfallens. Er steht mehr und mehr als ein Sophist da, man nennt ihn den Wundermann, den zweiten Grafen Cagliostro. — Wenn er nicht durch= dringt, wenn er zusammenfällt und beseitigt wird, so wird der König sich furchtbar ärgern, sagt man. Durch diese Hindeutung hilft man seiner Sache wahrlich nicht auf!

In Goethe gelesen, in Hegel's "Geschichte der Phislosophie"; "Leben des großen Corneille" von Taschereau, "Graf Saint-Germain" von Herrn von Münchhausen, "Gedichte eines kosmopolitischen Nachtwächters" — die grade heute durch die Polizei verboten worden!

#### Mittwoch, ben 15. Dezember 1841.

Schwere Gedanken beberrichen mich seit einigen Tagen. Erinnerung an Rabel. Vergleichung ber Gegenwart und ber Vergangenheit. Ich bin schon halb gestorben, abgelöst von allem Leben; das allgemeine rauscht immer fremder und unerfreulicher vorüber, das perfönliche wird mit jedem Tage matter, einsamer. — Gegen Abend heute, in meiner trübsten und franksten Stunde, sandte mir humboldt die ersten zwei Bande ber Schriften seines Brubers, mit freundlichen, schmeichelhaften Worten, die aber wieder von nahem Hinscheiden sprechen. Das bewegte mich fehr. Dann las ich die sämmtlichen Sonette, mit tiefem, schmerzlichen Gin= bruck; die verwandte Klage burchschnitt mir bas Berz. Und daß alles dahin ift, der Inhalt so vielen einst blü= henden, geistesmächtigen Lebens, daß ich alle biese Gestalten gekannt, an ihnen Theil genommen, und immer mehr ber Kreis sich verengt, der von Gefährten noch übrig ist, daß neue Geschlechter auftreten, die von jenem kaum wissen. sich von ihm abwenden! Sehr elegisch ist das, ich fühlte es bis zur Leidenschaft. Aber auf's neue bestätigte sich mir der Wille, daß dies gelebte Leben nicht untergehen soll; die Meinen, die Unsern, sollen leben im Gedächtniß, und sie werden es. Jedes neue Buch ist eine Gewähr mehr. — Viele der Sonette, und das Gedicht an Mexander Humboldt, sind wunderschön.

Es sollen schon über tausend Thaler Strafgelber von den Kausseuten eingegangen sein, die an den beiden letzten Sonntagen während der Predigt ihre Laden nicht völlig geschlossen hatten. Die Strenge der Sonntagsseier soll noch viel größer werden. Die Bürger murren laut.

Humboldt hat in der Abendgesellschaft beim russischen Gesandten das beißende Wort gesagt: "Herr von Schelling scheint hier ungefähr so viel Einsluß zu haben, als der neue Bischof in Jerusalem sich bei den Juden versprechen kann."

## Freitag, den 17. Dezember 1841.

Steine werden am Lustgarten abgeladen; ein Edenssteher fragt: "Was sollen denn nu all die Steene?" — "I weßt Du dat nicht?" antwortet ein andrer, "der König will ja von hier nach Jerusalem Trottoir legen lassen!"

Schelling verspricht noch immer, kommt aber in die Sachen noch nicht hinein. Die Reugier läßt schon nach, und der wissenschaftliche Antheil sindet sich noch immer nicht befriedigt, ja schon getäuscht.

Borlefungen für Herren und Damen, von zwölf bis zwanzig Professoren beabsichtigt, beren jeder nur Ginen

Bortrag halten will. Nach englischem Borbilde durch Raumer in Sang gesetzt. Hier wenig passend, kein Bedürfniß und wenig Fähigkeit. — Wenn dergleichen Borträge Werth haben sollen, so können sie ihn nur durch Eleganz, Geschmack und Beredsamkeit haben. Wer hat die bei uns? Humboldt will nicht dabei sein.

### Montag, ben 20. Dezember 1841.

Die Sache ist mahr, völlig mahr; ber König reift zur Taufe des Brinzen von Wales nach England, die Königin Victoria bat die dekfalsigen vertraulichen Eröffnungen durch ein eigenhändiges deutsches Schreiben an den König beantwortet, natürlich sehr geschmeichelt und eifrigst einladend. Am 17. Nanuar wird der König abreifen, begleitet von Humboldt, dem General von Naymer oder Grafen von Nostis, Adjutanten und Rammerherren, Geheimen Kabinetsrath Müller, Leibarzt Grimm u. f. w. Unter ben Abjutanten ist der neuernannte Oberst Graf von Brühl. Die Reise gebt über Calais, woselbst ober in Compiegne auch ein Rusammentreffen mit dem Könige der Franzosen Statt haben soll. Ich kann biese Dinge nur bufter an= sehen, ich halte sie für sehr schädlich, sie erscheinen mir als Reime großen Unglucks. Was wird der König aus England zurückringen? Englische Hierarchie und Aristokratie. den englischen Sonntag, den englischen Adel, englische Borlieben und Nachahmungen, bas ichlechtefte Geschenk, bas uns werden kann. Bunsen wird das Eisen schmieden, mährend es warm ift, und er selbst und seine Verberrlichung und Befestigung gehört mit zu bem Unbeil, bas uns er= wächst. Der König wird in England vom Bolke mit Rubel empfangen werden, während das eigne Volk dies mit Kälte, ja mit Hohn ansieht, und in seinen Bezeigungen künftig noch mehr zurückeht, und dem Könige stets mißfälliger wird. Die Verbindung mit England wäre vielleicht gut, aber diese wird keine politische mit England sein, sondern eine persönliche mit Kirche und Torismus. Und was soll die Zusammenkunft mit Louis Philippe? Nichts Französisches hat sie hinter sich, sondern nur Louis Philippe'sches. Der König zerstört den Glauben derzenigen, die sich an seine Ueberzeugungen von Rechtmäßigkeit hielten, er nimmt sich das Zutrauen und die Stützen, die er hat, und gewinnt keine neuen dafür! Eine unglückliche Reise, in allem Glanz und Jubel, der sie begleiten wird, düster und unheilschwanger!

Gestern Abend stand die erste Nachricht, daß eine solche Reise in England besprochen werde, in der "Staatszeitung", die es dem "Standard" entlehnt hatte; gestern wurde der Artikel noch viel übersehen oder nicht geglaubt, heute weiß die ganze Stadt das Vorhaben. Schon heute gleich hat man gesagt, der König werde wohl in London Bunsen's Legationssekretair werden wollen, und zum erstenmal hör' ich, daß man . . . doch ich will es lieber nicht aussschreiben!

Lenke der Himmel alles zum Guten! — Ich kann mir nicht helfen, ich bin sehr bewegt, und sehe nichts Heilsames!

Der König hat den Fürsten von Wittgenstein gefragt, wie es denn der hochselige König gemacht, um mit all seinen Arbeiten immer fertig zu sein? — Der Fürst sah den König eine Weile an, und sagte dann gemessen: "Der hochselige König hat streng auf Ordnung gehalten, alle wichtigen Sachen selbst entschieden, die untergeordneten

aber seinen Ministern übertragen, denen er wußte vertrauen zu können. Anders geht es auch nicht." — Der König wandte sich vom Fürsten ab und sprach mit Andern.

Sonnabend, erster Weihnachtstag 1841.

Brief von Bruno Bauer; noch hält er in Bonn seine Borlefungen.

Shelling kommt jett in seinen Vorträgen etwas mehr zur Sache, doch geht er mehr drum herum, als daß er in sie eindringt. Neulich begegnete ihm das starke Ver= seben — um so stärker, da er nicht frei vorträgt, sondern das Aufgeschriebene ablieft, und fonst in allem, was er giebt, ungemein vorsichtig, klug und berechnet ist -, baß er behauptete, seit Spinoza seien alle Philosophen etwas Spinozistisch, keiner habe bem Ginflusse besselben entgeben können, ja sogar Jakob Böhme habe unendlich viel aus Spinoza geschöpft, und er wundere sich, daß noch niemand dies wabrgenommen oder besprochen babe; er empfehle die genauere Untersuchung als eine dankbare Aufgabe. meisten Studenten aber wußten, daß Spinoza lange nach. Rakob Böhme gelebt, und die Hegelianer meinten, dies botepor <del>aparepor gabe eine Hindeutung, wie derselbe Mann sich</del> in Betreff seiner felbst und Begel's irre.

Gestern besuchte mich Werder, der ganz erfüllt ist von der nahen Aufführung seines "Columbus", aber auch über Schelling sehr gut sprach, aus ebler Tonart, mit sicherer Klarheit, Wissenschaftliches und Menschliches und Gesellsschaftliches wohl unterscheidend und richtig mischend.

Die "Staatszeitung" enthält einen ungeschickten Artikel in Betreff ber Sonntagsfeier, die alten Borschriften seien

nicht geschärft worden, der Bestrafungen nicht so gar viele 2c.

— Man erzählt auch von einer Kabinetsordre des Königs an Herrn von Rochow, daß die Erneuerung jener alten Borschriften gar nicht im Sinne des Königs sei, daß dersgleichen Mißgriffe geahndet werden müßten 2c. Die Leute glauben aber steif und sest, daß der König doch die Sache gewollt und noch wolle, sich indeß aus der üblen Wirtung herausziehen möchte! Sie halten den König für unaufrichtig, trauen seinen Worten nicht!

An dem Kandelaber auf dem Schlofplate, beim Weihenachtsmarkte, hing neulich frühmorgens ein todter Kater, und dabei war die plumpe Inschrift: "Regierst du nicht, wie dein Vater, so geschieht dir, wie diesem Kater!" Man glaubt sehr stark, daß alle diese schmähenden Witze in der Nähe des Königs, unter den Höslingen entstehen; aber das Volk nimmt sie begierig auf.

## Sonntag, ben 26. Dezember 1841.

Der König nimmt den Obersten Leopold von Gerlach in sein Militairkabinet. Eine unglückliche Wahl! Wiederum einer von den gewaltsam Frommen, der voll Sophisterei und Rabulisterei steckt, und als Militair für ganz unfähig gilt. — Der König nimmt den Bischof Probst Neander mit nach England; da dieser ein Nationalist und allen Frommen geradezu verhaßt ist, so sieht man darin wieder nur ein unglückliches Bemühen, die entgegengesetzten Richtungen scheindar gelten zu lassen und unter der höchsten Autorität zu vereinigen; unglücklich nennt man das Bemühen, weil dasselbe schon im Beginn mißlingt, und niemand an den Ersolg glaubt, weil man recht gut weiß,

für welche Seite boch eigentlich nur bie Gunft vorbehalten ift.

Das "Athenäum" von Riedel ift doch eingegangen; es konnte bei der hiefigen Zenfur nicht gedeihen. Die Mitarbeiter haben sich auf dem Titelblatte noch zum Schluß alle genannt, und die Herausgeber in den Abschiedsworten dem Leser gesagt, sie würden ihn an andern Orten wiederzussinden wissen.

Der König ist lebhaft, heftig, leidenschaftlich, — sagt man, — aber dabei seiner doch so sicher, daß er kein Wort sagt, daß er nicht sagen will; im Gegentheil, die Lebhaftigkeit dient ihm zur guten Form, manches zu sagen, was er sonst nicht sagen könnte. Sin großer Uebelstand ist, daß er immer auß dem Augenblicke herauß handelt, ohne Grundsat und Maxime, und ohne Folge. Auch in seinen Arbeiten und Papieren hält er keine Ordnung, und hierunter leiden zunächst seine Bertrauten. Briese von Bunsen an den König sinden sich in fremden Händen, vielleicht seindlichen.

## Montag, ben 27. Dezember 1841.

Abends im Saale der Singakademie Konzert von Liszt, ohne Orchester; er spielte ganz allein, wunderbar, beispiels los, zauberhaft, mit allgemeinem heftigsten Beisall. Seit Paganini hab' ich keinen solchen Meister gehört. Die Duvertüre zu "Wilhelm Tell", eine Fantasie über Motive aus "Robert dem Teusel", und "Erlkönig" von Schubert waren am schönsten. Wir hatten ganz nahe Pläte, und sahen den geistvollen, seinen, schönen Mann ganz genau. Zuletzt spielte er einen chromatischen Galopp, den ich nicht

aushalten konnte; er hatte meine Pulse in seiner Gewalt, und sein Spiel beschleunigte sie so, daß ich schwindlig wurde. — Der König war in seiner Loge, der Graf von Nassau, Prinz und Prinzessin Karl, Prinz August, der Kronprinz von Würtemberg. Ferner Meherbeer, Felix Mendelssohn, Spontini, Rellstab, Spiker, eine Menge von Bekannten.

Es heißt nun, Otterstedt werde noch auf seinem Posten bleiben, er habe sich an den Prinzen von Preußen gemacht, und diesen für sich sprechen lassen. Die Hauptsache aber möchte sein, daß Herr von Nadowig nicht sehr nach dem Karlsruher Posten verlangt, sondern den größeren bei der Bundesversammlung in Aussicht hat.

Man fagt, ber Minister von Rochow habe auf die Entbedung des Geistes in Sanssouci einen Preis gefest.

Man sagt, ben Aerzten solle verboten werden, an Sonnund Festtagen mährend der Kirchenzeit Krankenbesuche zu machen, und viel andre solche Uebertreibungen.

### Mittwoch, ben 29. Dezember 1841.

In der "Staatszeitung" stand das Urtheil des Pairsgerichts in Paris. Die Berurtheilung Dupoty's ist eine schreiende Ungerechtigkeit, kein Irrthum, sondern ein wissentliches Unrecht, denn es ist augenscheinlich. Ich war heftig empört. Und nun die Folgen! Dergleichen bleibt nicht ohne Rache, in Frankreich nicht! Die Elenden mersten nicht, daß sie sich selbst, daß sie die Regierung herabmürdigen! Aergeres hätte ihnen der Haß der Feinde nicht anthun können. Diese Halunken von Pairs und dieser Halunk von Guizot! Run, wenn ich es noch erlebe, daß

sie der Teufel holt, will ich sie nicht bedauern. Ich litt von dieser Sache bis tief in die Nacht.

Die Welt sieht für mich nicht heiter und versprechend auß! Was ich kannte, liebte, verstand, schwindet oder verbirgt sich, und heran dringt und gedeihen sehe ich dagegen das Widrige, Ungekannte, Zweiselvolle, Bedenkliche. Wie anders war alles für mich, da noch Rahel und Goethe lebten. Und in der Politik, wie fern liegt schon die Zeit, wo Fox, wo Canning, wo Benjamin Constant, Foy genannt wurden, wo wir noch Männer freisinniger Denkart in hohen Aemtern hatten, und uns mit Bernstorff wenigstens hinhielten!

Meine Seufzer wären keine, sähe ich für mich irgend eine Aussicht zum Handeln; aber für mich, grade für mich, wenn ich mich nicht ganz verläugnen will, giebt es nichts, gar nichts zu thun! Ich kann nicht dreschen, wenn ich das Stroh leer weiß!

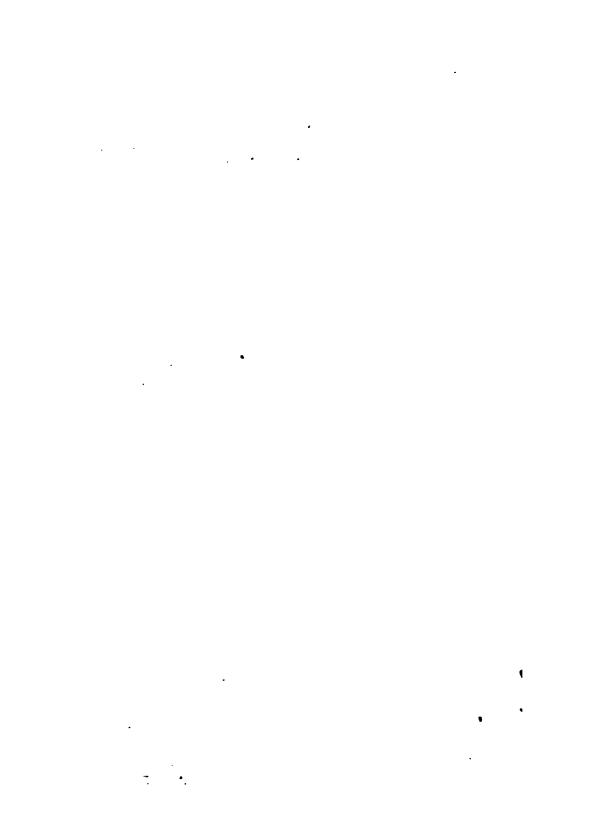

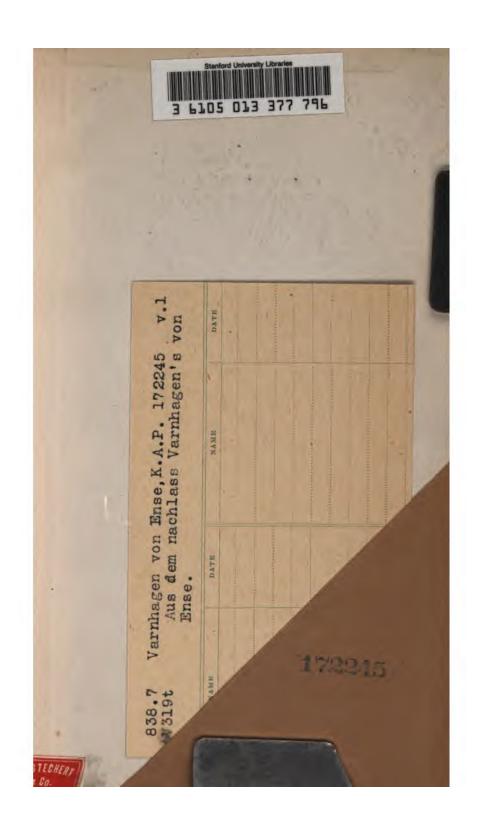

Drud von &. A. Brodhaus in Leibzig.

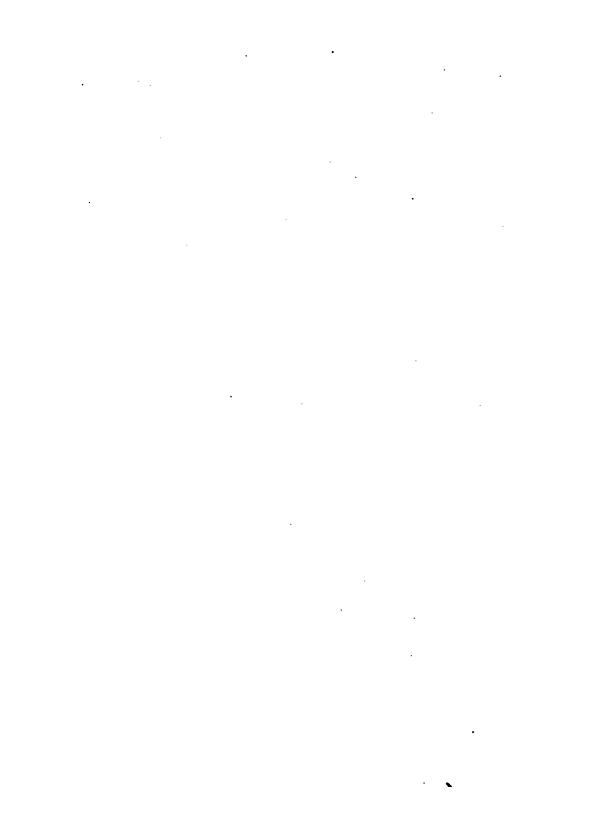

• • • .



Varnhagen von Ense, K.A.P. 172245 v.1
Aus dem nachlass Varnhagen's von
Ense. DATE NAME DATE 838.7

172245

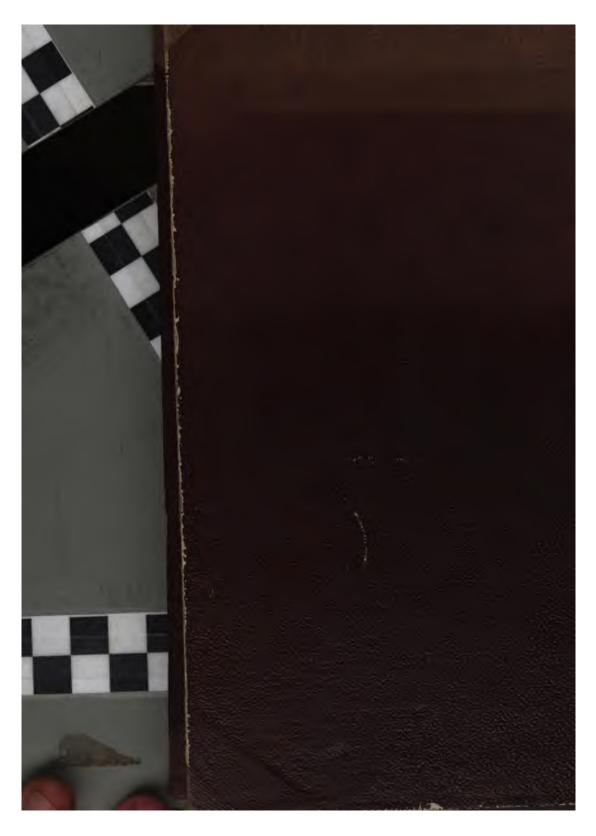